Allerhochft Ihren Geheimen Dber Finangrath Friedrich Leopold henning und

Muerhöchft Ihren Geheimen Legationstath Alexander Max Philipsborn, und andererfeits

Seine Durdlaudt ber Fürft ju Balbed und Pormont:

Sochft Ihren Geheimen Rath Carl Bilbelm v. Stodhaufen, von welchen Bevollmächtigten, unter bem Borbehalt ber Ratification, folgender Bertrag abgeschloffen worden ift:

Mrtifel 1.

Der megen bes Beitritts Seiner Durchlaucht bes Fürsten zu Balbed und Pyrmont mit bem Fürstenthum Pyrmont zu bem Zollipftem Preußens und der übrigen Staaten bes Zollvereins am 11. December 1841 abgeschlossene Bertrag soll bis zum letten December 1865, jedoch mit nachfolgenden Beränderungen, verlängert werden.

#### Artifel 2.

Seine Durchlaucht der Fürft zu Walved und Pyrmont übernehmen auch ferner die Berbindlickeit, im Kürstenthume Pyrmont den im Inlande bereiteten Rübenzuder derselben Besteuerung zu unterwersen, welche in den übrigen Staaten des Jollvereins besteht. Ju wem Ende sollen wegen Anwendung der dieserhalb im Jollvereine bestehnden gesetzlichen und administrativen Bestimmungen und Einrichtungen im Fürstenthume Pyrmont und wegen deren etwaiger künstiger Abanderung dieselben Berabredungen maßgebend seyn, welche in den Artisteln 2 und 3 des Bertrages vom 11. December 1841, den Anschluß des Fürstenthums Pyrmont an das Jollspstem Preußens und der übrigen Staaten des Jollvereins betressen und in dem dazu gehörigen Separat Artistel 2 in Bezug auf die Jölle getrossen worden sind. In Kolge dessen wird zwissen Sonigreiche Preußen und den mit ihm zum Jollvereine verbundenen Staaten und dem Fürstenthume Pyrmont ferner eine Gemeinschaft der Rübenzudersteuer stattsnehe und der Ertrag dieser Steuer nach dem Verhältnisse der Verburung getheilt werden.

Urtifel 3.

Soweit fich nach ber bisherigen Erfahrung einzelne Abanderungen, Erganzungen und nabere Bestimmungen ber bestehenden Bereinbarungen als im Bedurfniffe liegend zu ertennen gegeben haben, ift barüber eine besondere Uebereintunft getroffen worden.

#### Urtifel 4.

Die Ginrichtung ber Boll- und Rubenguder-Steuerverwaltung im Furftenthume Pyrmont foll, so weit fie einer Abanderung bebarf, in gegenseitigem Einvernehmen mit Sulfe

# Vertrag

awifden

Württemberg, Preußen, Bayern, Sachsen, Hannover, Baben, Kurhessen, bem Großherzogthum hessen, ben zu bem Thüringischen Zolls und Hanbelövereine gehörigen Staaten, Braunschweig, Olbenburg, Nassau und ber freien Stadt Krankfurt einerseits und Walbeck andererseits,

Die

Fortbauer des Anschlusses des Fürstenthums Pyrmont an das Zollspstem Preußens und der übrigen Staaten des Zollvereins betreffend.

Bei dem bevorstehenden Ablause des Vertrages vom 11. December 1841 über den Anschluß bes Fürstenthums Pyrmont an das Zollpstem Preußens und der übrigen Staaten des Zollvereins saben die fontrabirenden Theile, in Anerkennung der wohlthätigen Wirkungen des gedachten Anschlusse für den Handel und Verkehr der beiderseitigen Unterthanen zum Zwed der Verlängerung jenes Vertrages Unterhandlungen eröffnen lassen und beshalb zu Bevollmächtigten ernannt:

### einerfeits:

Seine Majeftät der König von Preußen für Sich und in Bertretung der übrigen Mitglieder des kraft der Verträge vom 22. und 30. März und 11. Mai 1833, 12. Nai und 10. December 1835, 2. Januar 1836, 8. Mai, 19. Detober und 13. November 1841, endlich vom 4. April 1853 bestehenden Joll- und handelsvereins, nämlich der Kronen Württemberg, Bayern, Sachsen und hannover, des Großberzogthums Baden, des Kursürstenthums Hessen, des Großberzogthums Baden, der Krufürstenthums Hessen, der Großberzogthums Hessen, der handelsverein bildenden Staaten namentlich des Großberzogthums Sachsen, der herzogthumer Sachsen. Kachsen, der Herzogthumer Sachsen, Sachsen Altenburg und Sachsen. Koburg-Gotha, und der Kürstenthümer Schwarzburg-Nudolfstabt und Schwarzburg-Sondershausen, so wie der Kürstlich Reußlichen Länder älterer und jüngerer Linie — des herzogthums Braunschweig, des Großberzogthums Oldenburg, des herzogthums Rassau und der Krensfurt:

Allerhooft Ihren Geheimen Dber Finangrath Friedrich Leopold Genning und

Murhodft Ihren Geheimen Legationerath Alexander Max Philipsborn, und andererfeits

Seine Durchlaucht ber Furft zu Balbed und Pyrmont:

Sochft Ihren Geheimen Rath Carl Bilbelm v. Stodhaufen, von welchen Bevollmächtigten, unter bem Borbehalt ber Ratification, folgender Bertrag abgeschloffen worden ift:

Mrtifel 1.

Der wegen bes Beitritts Seiner Durchlaucht bes Fürften zu Balved und Pyrmont mit bem Fürftenthum Pyrmont zu bem Zollipftem Preußens und der übrigen Staaten des Zollvereins am 11. December 1841 abgeschlossene Bertrag soll bis zum letten December 1865, jedoch mit nachfolgenden Beranderungen, verlängert werden.

#### Mrtifel 2.

Seine Durchlaucht der Fürft zu Walded und Pyrmont übernehmen auch ferner die Berbindlickeit, im Kürftenthume Pyrmont den im Inlande bereiteten Rübenzuder derselben Besteuerung zu unterwersen, welche in den übrigen Staaten des Zollvereins besteht. Zu dem Ende sollen wegen Anwendung der dieserhalb im Zollvereine bestehenden geseylichen und administrativen Bestimmungen und Einrichtungen im Kürstenthume Pyrmont und wegen deren etwaiger fünstiger Abanderung dieselben Berabredungen maßgebend sepn, welche in den Artisteln 2 und 3 des Bertrages vom 11. December 1841, den Anschluß des Kürstenthums Pyrmont an das Zollspstem Preußens und der übrigen Staaten des Zollvereins betressend und in dem dazu gehörigen Separat Artistel 2 in Bezug auf die Zolle getrossen worden sind. In Kolge dessen wird zwissen dem Königreiche Preußen und den mit ihm zum Zollvereine verbundenen Staaten und dem Fürstenthume Pyrmont serner eine Gemeinschaft der Rübenzudersteuer stattsnehen und der Ertrag dieser Steuer nach dem Berhältnisse der Bewölferung getheilt werden.

Urtifel 3.

Soweit fich nach ber bieberigen Erfahrung einzelne Abanderungen, Erganzungen und nabere Bestimmungen ber bestehenden Bereinbarungen als im Bedurfniffe liegend zu ertennen gegeben haben, ift darüber eine besondere Uebereintunft getroffen worden.

#### Artifel 4.

Die Ginrichtung ber Boll- und Rubenguder-Steuerverwaltung im Furftenthume Pyrmont foll, fo weit fie einer Abanderung bebarf, in gegenseitigem Einvernehmen mit Sulfe ber von beiden Seiten zu biefem Behufe zu ernennenden Ausführungs . Commiffarien ange-

Artifel 5.

Wenn ber gegenwärtige Bertrag nicht späteftens neun Monate vor beffen Ablaufe gefündigt wird, soll berselbe auf zwölf Jahre und so fort von zwölf zu zwölf Jahren als verlängert angesehen werden.

Derfelbe foll alsbald fammtlichen betheiligten Regierungen vorgelegt und sollen bie Ratifitations. Urfunden mit möglichfter Beschleunigung, spatestens binnen vier Bochen, ausgewechselt werden.

Bu Urfund beffen haben bie beiberfeitigen Bevollmächtigten ben gegenwärtigen Bertrag unterzeichnet und unterflegelt.

So gefchehen Berlin, ben 3. September 1853.

(Gez.) Friedrich Leopold Alexander Max Carl Wilhelm Henning. Philipsborn. v. Stodhaufen. (L. S.) (L. S.) (L. S.)

## II. Berfügungen ber Departements.

Des Finang=Departements.

Des Finang = Ministeriums.

Berfügung, betreffend bie Gingangeverzollung bes ausländischen Syrups.

Nachbem unter ben Bolivereinsflaaten eine Bereinbarung über bie Aussührung ber Beratbungen wegen ber Eingangebergollung bes ausländischen Sprups getroffen worben ift, so wird bemgemaß, mit hochfter Genehmigung Seiner Koniglicen Majeftat, Folgendes verfügt:

1) Der durch die Berfügung des Finang. Ministeriums vom 2. Juli 1853 (Reg. Blatt S. 251) für den Zeitraum vom 1. Januar 1854 bis Erde August 1855 vorgeschriebene Jolligs von 2 Ehrn. für den Gentner ausländischen Grups bezieht sich auf gewöhnlichen, d. h. folden Sprup, welcher nach dem Ergebnis ber darüber von der Geiererbehörde anzuerdnerden Ermittelungen krystallistedaren Juder gar nicht ober nur in geringer Menge enthölte.

Der nicht unter biefen Saß fallende Syrup unterliegt einem Eingangszolle von 4 Ablrn. für ben Geniner.

2) Diefe Beftimmungen fommen vom 1. Januar 1854 an in Anwendung, ju welchem Bebufe ben Bollbeborben bie naberen Unweifungen jugeben werben.

Stuttgart ben 31. December 1853. Rnapp.

## ?ૄ 2.

# Regierungs = Blatt

für bas

# Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Samftag ben 28. Januar 1854.

3nbalt.

Ronigliche Defrete. Reine.

Berfigungen der Departements. Berfügung, detreffend die Vorladungen z. von Juliandern durch and fländige Behörden in Unterfudungsschaften. – Befanntmachung, detreffend den Beitrit vor K. Baperischen Regierung zu der Urbertinkunft wegen gegenseitiger Berpfisqung ertranfter und Bereidigung verfenderen Stadtsangebotiger. — Berfügung, detreffend bie Kollendung, detreffend die Kenderung in der Dezielbestügung dung, detreffend dem Kenderung in der Dezielbestügung der ungelebeschminffariate.

## 1. Unmittelbare Rönigliche Defrete.

Reine.

## II. Berfügungen ber Departements.

A) Des Juftig-Departements.

Des Juftig=Ministeriums.

Berfügung, betreffend bie Borlabungen 2c. von Inlanbern burch auslanbifche Beborben in Untersuchungsfachen.

Es ift zur Kenntniß bes Juflig-Minifteriums gekommen, daß icon mehrfach von Seiten auswärtiger Gerichtsfiellen dieffeitige Gerichtsbehörden requirirt worden find, um Amtsumitergebenen der Letiteren, welche eines Bergebens gegen den betreffenden auswärtigen Staat, namentlich eines Pregvergebens angeklagt waren, Borladungen und bergleichen zum

Bred eines von ber auswärtigen Gerichtsstelle gegen fie eingeseiteten Strafversahrens zu infinuiren. Wenn nun gleich bas freiwillige Erscheinen eines biesseitigen Staatsangehörigen vor einem auswärtigen Gerichte zur Rechtsertigung wegen einer im Auslande sich zu Schulden gebrachten Gefetes Liebertretung nicht verhindert werden fann, so ist es doch mitdem Princip, welches den Bestimmungen des Strasseschafts Art. 6 und den mit anderen beutischen Staaten abgeschlossenen Jurisdictions Berträgen zu Grunde liegt, nicht vereindern, daß die diesseitigen Gerichte irgendwie einer Bermittlung bei Ladungen oder anderen Eröffnungen sich unterziehen, welche ihnen von auswärtigen Gerichten zum Zwede einer von diesen gegen biesseitige Staatsangehörige beabsichtigten strafrechtlichen Einschreitung angesonnen werden.

Die Gerichtsbehörden haben bemgemäß fur bie Butunft berartige Requisitionen auswartiger Gerichtsfiellen unbedingt gurudjuweisen.

Stuttgart ben 12. Januar 1854.

Pleffen.

B) Der Departements ber auswärtigen Angelegenheiten und bes Innern.

Der Minifterien ber auswärtigen Angelegenheiten und bes Innern.

Befanntmachung, beireffend ben Beilritt ber R. Baperifchen Regierung ju ber Uebereinfunft wegen gegenseitiger Berpflegung erfrankter und Beerbigung verftorbener Staatsangehöriger.

Nachdem die R. Bayerifde Regierung der zwischen einer Mehrzahl deutscher Regierungen abgeschlossen Uebereinkunft wegen gegenseitiger Verpflegung erkrankter und Beerbigung verstorbener Staatsangehöriger gleichfalls beigetreten ift; so wird solches, unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 17. November 1853, zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Stuttgart ben 16. Januar 1854.

Reurath. Linben.

### C) Des Departements bes Innern.

Des Ministeriums bes Innern.

Berfügung, betreffend bie polizeiliche Aufficht auf ben Bertehr mit Brob.

Auf ben Grund ber über bie handhabung ber polizeilichen Aufficht auf ben Bertehr mit Brob eingezogenen Berichte wird hiemit Folgendes verfügt und zur öffentlichen Kenntnif gebracht:

- 1) Die Feftftellung ber Brobtare hat in Zukunft in bestimmten Zeitabschnitten, welche nicht weniger als vierzehn Tage betragen durfen, zu geschehen. Die festgestellte Taxe barf mahrend des auf die Festsegung folgenden gleichen Zeitabschnittes nicht verandert werden.
- 2) Jeber Bader ift verpflichtet, Die Tare bes Brobs und bas Gewicht ber Beden nach ber jerpeiligen Festsegung auf eine jebem in bas Berkaufslokal Eintretenben in bie Augen fallenbe Weise anzuzeichnen.
- 3) Die Bader find verbunden, ben Kaufern auf Berlangen bas von ihnen ertaufte Brod vorzuwägen und zu diesem Zwede in bem Bertaufslotale eine Baage aufjufiellen.
- 4) Der erlaubte Gemichtsabmangel beträgt:

bei Broblaiben von 1 Pfund bis 2 Pfund auf

1 Pfund — : 1 Loth;

beim breipfundigen Laibe 21 Loth;

" vier " " 3 " fechs " " 5

bei bem kleinen Brobe (Weden) ein 3molftheil bes vorgeschriebenen Gewichts.

Ein weiterer Gewichtsabmangel unterliegt ben gefeslichen Strafen.

- 5) In Gemeinden, in welchen mehrere Bader auf ben Bertauf baden, ift jedem berfelben von ber Ortsobrigkeit ein besonderes Zeichen einzuhandigen, welches berfelbe
  jedem von ihm jum Berkaufe gebadenen Laibe Brod aufzubruden verpflichtet ift.
- 6) Gut ausgebadenes Brob barf teine ju große Menge Baffer enthalten.

Auf ben Grund bes Gutachtens von Sachverftandigen wird festgeset, bag bie Krume (bie inneren weichen Theile) von gut ausgebadenem und vollständig ertaltetem weißem Brobe nicht über 45 %, von schwarzem Brobe nicht über 48 % Baffer enthalten barf.

7) Wenn ein Bader wegen grober Berfehlung gegen bie polizeiliden Borfdriften über bie Fabrikation und ben Berkauf von Brod gestraft wird, so ift solches in ber betreffenden Gemeinde öffentlich bekannt zu machen. Das Gleiche hat nach vorangegangener Bedrobung hiemit bann zu geschehen, wenn ein Bader wegen geringerer Berfehlungen dieser Art wiederholt gestraft wird.

Sienach haben fich bie Betheiligten, fo wie Die Polizeibehorben zu achten. Stuttgart ben 12. Januar 1854.

Linben.

### D) Des Finang=Departements.

### Des Finang = Minifteriums.

Berfügung, betreffend eine Menderung in ber Begirte. Eintheilung ber Umgelbe . Commiffariate.

In Folge höchster Entischließung Seiner Königlichen Majestät vom 16. b. M. wird bas bisherige Umgelds-Commissariat Balingen aufgeldst, ber Cameralamts-Bezirk Balingen bem Umgelds-Commissariat Notiweil zugetheilt und ein neues Umgelds-Commissariat "Autlimaen" aus ben Cameralamts-Bezirken Spaichingen und Burmlingen gebildet.

Borflebenbe Menberungen, welche bemnachft in Birtung treten, werden biemit gur öffentlichen Renntniß gebracht.

Stuttgart ben 17. Januar 1854.

Anapp.

MANAGER SANGER

# 汉 3.

# Regierungs = Blatt

für bas

# Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Freitag ben 17. Februar 1854.

Inbalt.

Bortfigung ein ber Departements. Berfugung, betreffend eine veränderte Einrichjung ber Maturitäts-Prifung für ben Besich ber Uniberfität. — Befanntmachung, bie im Königreich Sannover bestehenden 30ffletten betreffend.

# 1. Unmittelbare Königliche Detrete. Reine.

- II. Berfügungen der Departements.
- A) Des Departements bes Rirchen= und Schulmefens.

Des Ministeriums bes Rirchen- und Schulwefens.

Berfügung, betreffend eine veranberte Ginrichtung ber Maturitate : Prufung fur ben Befuch ber Universität.

An der Stelle der Berfügung vom 10. August 1850 (Reg. Blatt S. 293 ff.) in Betreff der Maturitate Prufung fur den Besuch der Universität werden in Folge der bisberigen Erfahrungen mit bochfter Genehmigung vom 8. d. M. nachstehende Bestimmungen getroffen:

1) Die Aufnahme auf die Landes Universität in der Eigenschaft eines ordentlichen Studirenben ift burch die genügende Erflebung einer Maturitäte-Prufung bedingt, welche

allichrlich zweimal, im Fruhjahr und im herbst, unter Leitung des R. Studienraths durch eine se auf brei Jahre dazu bestimmte Commission abgehalten wird.

- 2) Bu biefer Prüfung werben nur hiejenigen Bewerber zugelaffen, welche bas achtzehnte Lebensjahr entmeber zur Zeit ber Prüfung zurudgelegt haben ober in ben nachften brei Monaten nach ber Prüfung zurudlegen werben.
- 3) Zöglinge ber Landesgymnasien und ber Seminarien werben außerbem nur bann zugelaffen, wenn ber Lehrer-Convent ber betreffenden Anstalt ben Bewerber als reif fur bie Universität erklart hat.

Diebei hat ber Lehrer-Convent nicht nur zu erwägen, ob ein Candidat in ber Entwicklung seiner Urtheilekraft so weit gefördert sey und solde Renntniffe, bem Grad und bem Umfang nach, fich erworben habe, bag er als befähigt erscheint, die akademilichen Borleungen mit Nupen zu besuchen, sondern inebesondere auch, ob derfelbe diesenige sittliche Reise erlangt habe, welche erwarten läßt, daß er auf ber Universität ein geordnetes und wissen ichaftliches Leben subren werbe.

Sein Urtheil hat der Lehrer-Convent auf Diejenigen Beobachtungen zu grunden, welche bie Lehrer an dem Souler im Laufe feiner Borbifdung gemacht haben, ohne baß eine befondere Borprufung erfordert wirb.

- 4) Diesenigen Candidaten, welche fich nicht auf einem Gymnafium ober Seminar vorbereitet ober ihre Borbereitung nicht bis jur Zeit ber Maturitats-Prufung baselbft fortgeset, haben
  - a) in den Meldungen gengu anzugeben, auf welche Welke, ob durch Besuch einer Unftalt, durch Privat-Unterricht ober allein durch Privatstudium, fie die erforderlichen Kenntnisse fich zu verschaffen gesucht haben;
  - b) ferner ins Giugelne gehende Zeugniffe von ben betreffenben Anftalten ober Cehrern über Fleiß und Fortidritte in ben einzelnen Fachern porzulegen; ebenfa ift
  - c) ein versiegeltes Zeugniß von ben Lehrern ober bem Pringipal ober bem Ortegeistlichen barüber beigubringen, ob ber Candidat fur sittlich reif jur Universität gebalten werbe, endlich ift
  - d) ein Nachweis über bas Alter beigufdließen.

Auf ben Grund biefer nachweise hat ber Studienrath über bie Bulaffung folder Canbibaten gur Maturitats-Prufung zu erkennen.

Uebrigens wird fur alle folche Candidaten, welche nicht ein Maturitate - Beugniß pon

Seiten eines Gymnafial- ober Seminarlehrer-Convents vorlegen konnen, die Prufung theils weise eine eingehendere und umsaffendere sen, als fur die übrigen, worüber das Nabere aus der auf geeignete Weise zu veröffentlichenden Instruktion des Studienraths fur die Prufungs-Commission zu ersehen seyn wird.

- 5) Der Studienrath hat nach ben Ergebniffen der Maturitats-Prüfung mit Rudfichtnahme auf die fonft beigebrachten Zeugniffe über die Zulaffung der Candidaten jum Universitätsflubium zu erkennen.
- 6) Für diejenigen, welche in einem Fache der hoheren Technit die Staatserlaubnis zur Fortsegung ihrer wiffenschaftlichen Ausbildung auf der Universität oder einer dieser gleichftebenden Lehranstalt nachsuchen wollen, wird in Zukunft eine Prüfung in den ihren Studien entsprechenden Fachern (Mathematit, Physit, Mechanit, Chemie, deutsche, frangolische oder englische Sprache) in Berbindung mit der Maturitäts-Prüfung statisinden.

Auf die Boglinge ber polytechnischen Schule finden in biesem Falle Die Biffern 2 und 3, auf andere Candidaten die Biffern 2 und 4 der obigen Berfügung analoge Unwendung.

Die Bestimmungen ber §§. 1 und 5 ber Berordnung vom 17. Juni 1818 und ber Berfügung vom 12. December 1820 über die vom Rettor ber Universität zu ertheilende Ermachtigung zum Besuch akademischer Borlesungen werden burch Borstehendes nicht abgeandert.

Stuttgart ben 9. Februar 1854.

Badter.

# B) Des Finang = Departements.

Det Finang = Ministeriums.

Befanntmachung, bie im Ronigreich Sannover bestehenben Bollfiellen betreffenb.

Dem \$. 108 ber Bollordnung gemas werden in den Anfagen A. und B. Die in bem feit 1. Januar 1854 gum Bollverein gehörigen Königreiche Sannover beflehenden Bollftellen, auf-welche Baaren mit Begleiticheinen abgefertigt werden konnen, zur öffentlichen Renntnif gebracht.

Stuttgart ben 1. Februar 1854.

Rnapp.

### A.

# Berzeichniß

ber

Bollerhebungs: und Controleftellen an ben Grengen bes Ronigreichs Sannover.

|                              |                                                |                      | Befugniß = 0                                                            | Erweiterung                                     |     |  |
|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|--|
| Haupt:<br>zollamte = Bezirf. | Zollämter.                                     | mit<br>Anfageposten. | a.<br>in Rüdfict<br>ber<br>Berzollung.                                  | in Rudfict in Rudfict<br>ber ber Begleitichein- |     |  |
| I.<br>Nordhorn.              | 1) Gilbehaus,<br>R. J. A. I.                   | -                    | -                                                                       | _                                               |     |  |
|                              | 2) Nordhorn,<br>H. J. A.<br>mit Zollager.      | Freneborfer<br>Haar. | -                                                                       |                                                 |     |  |
| - 1                          | 3) Frensborfer<br>Hawr,<br>N. J. N. II.        | -                    | -                                                                       | _                                               |     |  |
|                              | und Anfagepoften für<br>bas S. 3. A. Norbhorn. | -1 "                 | ř.                                                                      |                                                 |     |  |
|                              | 4) lage,<br>R. 3. A. 1.                        | _                    |                                                                         | _                                               |     |  |
| -                            | 5) Geteloh,<br>R. 3. A. II.                    | _                    | Erhebung bes Ein-<br>gangezolls von Bieb<br>in unbeschränfter<br>Menge. |                                                 |     |  |
|                              | 6) Bennebrügge,<br>R. 3. A. I.                 | , —                  | Trenge.                                                                 | -                                               |     |  |
|                              | 7) Laar,<br>N. 3. N. I.                        | , -                  | _                                                                       | _                                               |     |  |
|                              | 8) Escherbrügge,<br>R. J. A. II.               | -                    | _                                                                       | -                                               |     |  |
|                              | 9) heseper Twift,<br>n. 3. n. II.              | _                    | - 1                                                                     | - 1                                             | 120 |  |

|                             |                                                                                                                                                                  |                            | Befugniß : @                                                                      | rweiterung                                                                                     |                                                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haupt=<br>gollamts=Bezirf.  | Zollämter.                                                                                                                                                       | mit<br>Ansageposten.       | a.<br>in Rüdficht<br>ber<br>Berzollung.                                           | b.<br>in Rudfict<br>ber Begleitichein-<br>Abfertigung.                                         | Bemerfungen.                                                                                                      |
| Noch I.<br><b>Nordhorn.</b> | 10) Rütenbrod,<br>R. 3. A. II.                                                                                                                                   | -                          | ad 10.<br>Erhebung bes Ein-<br>gangszolls für Bieh<br>in unbeschränkter<br>Menge. | _                                                                                              | ,                                                                                                                 |
|                             | 11) Reurhede,<br>R. 3. A. II.                                                                                                                                    | _                          |                                                                                   |                                                                                                | 6 6                                                                                                               |
| II.<br>Leer.                | 1) Bunberneuland,<br>R. Z. A. I.                                                                                                                                 | -                          | . –                                                                               | -                                                                                              | ad 1. Das für bie Sage mible im Güber- Ebriftian-Eberharbet Polber beftimmte Polg fann auf be Mafferftraße ber I. |
|                             | 2) Papenburg,<br>R. J. A. I.<br>mit Erebitiager für Schiffs-<br>baumaterialien aller Art.                                                                        | Emswachtschiff<br>(Hayum.) | _                                                                                 | -                                                                                              | eingeführt werben.                                                                                                |
|                             | 3) Halte,<br>R. Z. A. I.<br>mit Jollager.                                                                                                                        | beegl.                     | -                                                                                 | ad 3. Das Zollamt ift be- fugt, Begleitscheine I. mit bem Sauptzoll- amt Rorbhorn zu wechseln. |                                                                                                                   |
|                             | 4) Weener,<br>N. 3. A. I.                                                                                                                                        | besgl.                     | -                                                                                 | -                                                                                              | -                                                                                                                 |
|                             | 5) Leer,<br>S. 3. A.<br>mit Rieberlage (Padhof.)                                                                                                                 | besgi.                     | -                                                                                 | -                                                                                              |                                                                                                                   |
|                             | 6) Jemgum,<br>R. 3. A. II.                                                                                                                                       | _                          | _                                                                                 | -                                                                                              |                                                                                                                   |
|                             | 7) Digum,<br>N. 3. A. II.                                                                                                                                        | -                          | -                                                                                 | -                                                                                              |                                                                                                                   |
|                             | 8) Ems: Wachtichiff<br>und jur Winterzeit, wenn bas<br>Schiff die Ems verlaffen und<br>in ben Minterhafen geben muß,<br>bie Jollftelle ju<br>hagun, R. J. N. II. |                            | _                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                   |

|                              |                                                                               | - 11                 | Befugniß :                                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                      |            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Saupt-<br>zollamts = Dezirk. | Bollämter.                                                                    | mit<br>Anfagepoften. | a.<br>in Rädficht<br>ber<br>Berzollung.                                                                                                                    | b. in Rudfict<br>ber Begleitichein-<br>Abfertigung.                                                                                                                    | Bemerfunge |
| III.<br>Emden.               | 1) Refferland,<br>N. J. A. II.<br>und Ansagepoften für bas<br>P. J. A. Emben. | _                    | _                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                      | ,          |
|                              | 2) Emben, S. 3. A. mit öffentlicher Rieberlage (Padhof) und Portofranco.      | Nefferland.          | -                                                                                                                                                          | . –                                                                                                                                                                    |            |
|                              | 3) Ley - Bachtfciff,<br>R. 3. A. II.<br>und Ansagepoften für Norben.          | _                    | _                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                      |            |
|                              | 4) Greetfphi,<br>R. 3. A. II.                                                 | _                    | -                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                      |            |
|                              | 5) Norben,<br>R. 3. A. l.<br>mit öffentlichem Erebli-<br>lager.               | Ley:Wachtfoiff.      | ad 5. Erhebung von Bein<br>und Thee in unbe-<br>schränkter Menge,<br>von den übrigen Ge-<br>genftänben bis 500<br>Riblr. für den eingel-<br>nen Transport. | ad 5.<br>Ausfertigung u. Er-<br>ledigung von Begleit-<br>scheinen I. u. II. auf<br>bie H. J. A. Emben<br>und Delmenhorst in-<br>nerhalb der Erbe-<br>bungebestunnisse. | ox .       |
|                              | 6) Negmerfyhl,<br>R. 3. A. II.                                                | _                    | _                                                                                                                                                          | _                                                                                                                                                                      |            |
|                              | 7) Westeraccumer:<br>(phl,<br>N. J. A. II.                                    | _                    | -                                                                                                                                                          | -44                                                                                                                                                                    |            |
|                              | 8) Efens,<br>N. 3. A. I.                                                      | Benferfuhl.          | - 1                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                      |            |
|                              | 9) Benferfyhl,<br>R. Z. A. II.<br>und Ansageposten für bas<br>R. Z. A. Esens. | <del>-</del>         | -                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                      |            |
| м.                           | 10) Neuharrlinger:<br>fybl.<br>N. 3. A. II.                                   | - h                  | -                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                      |            |

|                              |                                                                                  |                      | Befugniß = 0                                                                     | Frweiterung                                                                                                               |                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Haupt-<br>zollamte = Bezirk. | Bollamter.                                                                       | mit<br>Anfagepoften. | a.<br>in Rüdfict<br>ber<br>Berzollung.                                           | in Rudficht<br>ber Begleitschein-<br>Abfertigung.                                                                         | Bemerfungen.                                               |
| Noch III.<br>Emden.          | 11) Carolinenfyhl,<br>N. Z. A. I.                                                | Friedrichsichleuse.  | ad 11.<br>Erhebung bes Gin-<br>gangszollsvon Bein<br>in unbeschränfter<br>Wenge. | -                                                                                                                         |                                                            |
|                              | 12) Norberney,<br>R. 3. A. I.                                                    | -                    | _                                                                                | -                                                                                                                         |                                                            |
| IV.<br>Brinkum.              | 1) Bremen,<br>am Bahnhofe.                                                       | _                    |                                                                                  | -                                                                                                                         | Der Beichluß bier-<br>über ift einftweilen<br>vorbehalten. |
|                              | 2) Brinfum,<br>S. 3. A.                                                          | Kattenthurm.         | -                                                                                |                                                                                                                           |                                                            |
| •                            | 3) Kattenthurm,<br>R. 3. A. II.<br>und Ansageposten für bas<br>h. 3. A. Brintum. | -                    | _                                                                                | -                                                                                                                         |                                                            |
|                              | Dreye,<br>R. 3. A. I.                                                            | Bor-Ahrften.         | Erweiterte Erbe-<br>bungebefugniß bis<br>gu 300 Rthfr.                           | -                                                                                                                         |                                                            |
|                              | Bemelingen,<br>R. 3. A. I.                                                       | _                    | _                                                                                | -                                                                                                                         |                                                            |
|                              | Achim,<br>R. Z. A. I.                                                            | _                    | _                                                                                | -                                                                                                                         |                                                            |
| 4                            | Dyterbamm,<br>R. 3. A. I.                                                        | -                    | -                                                                                | Für ben Durchgangs-<br>verfehr von Bremen<br>nach Damburg Bed-<br>fel v. Begleitichein I.<br>mit bem P. J. A.<br>Darburg. |                                                            |
|                              | Litienthal,                                                                      | _                    | _                                                                                | _                                                                                                                         |                                                            |
|                              | n. 3. a. 1.                                                                      |                      | 1.1                                                                              |                                                                                                                           |                                                            |
|                              | Beftbeich,<br>R. 3. A. II.                                                       | _                    | -                                                                                | _                                                                                                                         |                                                            |
|                              | Ritterbube,<br>R. 3. 2. II.                                                      |                      |                                                                                  | -                                                                                                                         | 0                                                          |

|                            |                                      |                                                      | Befugniß = 0                            | Erweiterung                                                                                                                       | 7            |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Haupt:<br>zollamte:Bezirf. | Zollämter.                           | mit<br>Ansageposten.                                 | a.<br>in Rüdficht<br>ber<br>Berzollung. | b. in Rudfict ber Begleitichein- Abfertigung.                                                                                     | Bemerfungen. |
| Noch IV.<br>Brinkum.       | Burgbamm,<br>R. 3. A. I.             |                                                      | Spirituofen u. Rob.                     | Ermächtigung gum Bechfel von Begleit-<br>fceinen I. mit bem<br>D.3.A. Geeftemunde<br>und bem R. 3. N I.<br>gu Altenwalbe.         |              |
|                            | Grobn,<br>R. 3. A. I.                | ,                                                    | _                                       | - an antennante.                                                                                                                  | 7.           |
| **                         | Fähr,<br>R. J. A. II.                | -                                                    | _                                       | -                                                                                                                                 | ,            |
|                            | Rönnebed,<br>R. 3. A. I.             | -                                                    | -                                       | -                                                                                                                                 |              |
| V.<br>Geeftemünde.         | 1) Sandfledt,<br>R. J. A. II.        |                                                      | _                                       | -                                                                                                                                 |              |
| ,                          | 2) Debesborf,<br>R. 3. A. I.         | -,                                                   | _                                       | -                                                                                                                                 | •            |
|                            | 3) Bor=Geefte=<br>munbe,<br>S. 3. A. | -                                                    | -                                       | -                                                                                                                                 |              |
|                            | 4) Lehe,<br>N. 3. A. I.              | -                                                    | -                                       | -                                                                                                                                 |              |
|                            | 5) Bremen,<br>N. 3. A. I.            | -                                                    | - 4                                     | -                                                                                                                                 |              |
|                            | 6) Dorumertief,<br>R. 3. A. I.       | -                                                    | -                                       | -                                                                                                                                 |              |
| · VI.                      | 7) Altenwalbe,<br>R. J. A. I.        | _                                                    | -                                       | Aussertigung u.Erle-<br>bigung von Begleit-<br>schein I. für ben Ber-<br>tehr mit Geeftemünde<br>und Burgbamm.                    |              |
| Reubaus<br>a. b. Offe.     | 1) Altenbruch,<br>R. 3. A. I.        | an ber Brade und<br>an der Rüßebütteler<br>Ehauffee. | -                                       | Ermächtigung gur<br>unbeschräuften Aus-<br>fertigung v. Begleit-<br>scheinen I. auf bie<br>D. 3. M. Reuhaus,<br>Stade u. Parburg. |              |

| _                                 |                                                                                                      |                                   | Befugniß = 0                                                               |                                                        |             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Haupt:<br>zollamts:Bezirf.        | Zollämter.                                                                                           | mit<br>Ansageposten.              | a.<br>in Rüdfict<br>ber<br>Berzollung.                                     | b.<br>in Rudfict<br>ber Begleitschein-<br>Abfertigung, | Bemerfungen |
| Noc VI.<br>Neuhaus<br>a. d. Ofte. | 2) Diterndorfer<br>Schleuse,<br>R. 3. A. I.                                                          | _                                 | -                                                                          | -                                                      |             |
|                                   | 3) Wachtschiff a. b. Ofte munb ung,<br>N. 3. U. II.<br>und Anfagepoffen für bas<br>D. 3. A. Neuhaus. | arms                              | -                                                                          | -                                                      |             |
|                                   | 4) Reuhausa.d. Ofte,<br>S. 3. A.<br>mit Bolllager.                                                   | Wachtschiff<br>a. b. Oftemanbung. |                                                                            |                                                        |             |
| 0                                 | 5) Balie,<br>R. J. A. II.                                                                            |                                   | -                                                                          | - 1                                                    |             |
|                                   | 6) Freiburg,<br>R. 3. A. I.                                                                          |                                   | Befugniß gur unbe-<br>forantten Erbebung<br>bes Eingangezolls<br>für Bein. | ****                                                   |             |
| VII.<br>Stade.                    | 1) Bifchafen,<br>R. 3. A. I.                                                                         | -                                 | _                                                                          | _                                                      |             |
|                                   | 2) Rrautfand,<br>R. J. A. II.<br>und Ansagepoften für bie<br>3. A. Affel u. Gauenfief.               |                                   | -                                                                          | -                                                      |             |
| . '                               | 3) Dornbufd,<br>R. 3. A. II.                                                                         |                                   |                                                                            | -                                                      |             |
|                                   | 4) Gauenfief, R. 3. A. I.                                                                            | Barnfrug und<br>Rrautfand.        | -                                                                          |                                                        |             |
|                                   | 5) Affel,<br>R. 3. A. I.                                                                             | beegi.                            | -                                                                          | - 1                                                    |             |
|                                   | 6) Barnfrug,<br>R. J. A. II.<br>und Ansageposten für Affel<br>und Gauensiet.                         | -                                 | -                                                                          |                                                        | -           |
|                                   | 7) Abbenfleth,<br>R. 3. M. II.                                                                       | -                                 | -                                                                          | - "                                                    |             |

|                             |                                                               |                      | Befugniß :                             | Erweiterung                                             |             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Haupt:<br>zollamte: Bezirk. | Zollämter.                                                    | mit<br>Anfageposten. | a.<br>in Rüdfict<br>ber<br>Berzollung. | b.<br>in Rüdficht<br>der Begleitschein-<br>Abfertigung. | Bemerfunger |
| Noch VII.<br>Stade.         | 8) Brunshaufen,<br>R. 3. A. I.<br>und Anfagepoften für Stade. | -                    | _                                      | _                                                       |             |
|                             | 9) Stabe,<br>H. 3. A.<br>mit Joulager.                        | Brunehaufen.         | _                                      | _                                                       |             |
|                             | 10) Twielenfleth, R. 3. A. I.                                 | _                    | -                                      | -                                                       |             |
|                             | 11) Mojeboren,<br>N. 3. A. II.                                | h 1 - 1              | -                                      | -                                                       |             |
|                             | 12) Lube, an ber<br>Weftfeite,<br>R. 3. A. I.                 | -                    | -                                      | -                                                       |             |
|                             | 13) Reuefchleufe,<br>R. 3. A. II.                             | -                    | -                                      | -                                                       |             |
|                             | 14) Borftel,<br>R. 3. M. I.                                   | _                    | -                                      | _                                                       |             |
|                             | 15) Cranz,<br>R. J. A. I.                                     | -                    | -                                      | _                                                       |             |
|                             | 16) Renenfelbe,<br>R. 3. A. II.                               |                      | -                                      |                                                         |             |
|                             | 17) Bierfielen,<br>R. 3. A. II.                               | _                    | -                                      | _                                                       |             |
|                             | 18) Francop,<br>N. 3. A. II.                                  | -                    | -                                      | - 1                                                     |             |
| VIII.<br>Harburg.           | 1) Hausbruch,<br>N. 3. A. II.                                 | -                    |                                        | -                                                       |             |
|                             | 2) Lauenbruch,<br>R. 3. A. II.                                | _                    | _                                      | -                                                       |             |

|                             |                                                                                            |                                                                                                                | Befugniß : (                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                          |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Haupt:<br>30Uamte = Bezirf. | Zollämter.                                                                                 | mit<br>Ansageposten.                                                                                           | a.<br>in Rudfict<br>ber<br>Berzollung.                                                         | b.<br>in Rudfict<br>ber Begleitichein-<br>Abfertigung.                            | Bemerfungen.                                                                                             |  |
| Nog VIII.<br>Harburg.       | 3) harburg,<br>5. 3. U.<br>mit Rebenerhebung<br>a) an der Riederlage,<br>b) am Bahnhofe.   | 1) an ber alten Schleufe; 2) an ber Reulanber gabre; 3) am Anlegeplage ber Dampffoiffe und ber neuen Schleufe. |                                                                                                | -                                                                                 |                                                                                                          |  |
|                             | 4) An ber Neulans<br>ber Fähre,<br>N. J. A. II.<br>und Anlageposten für<br>Parburg.        |                                                                                                                | -<br>-<br>-<br>-                                                                               | -                                                                                 |                                                                                                          |  |
| ı                           | 5) Am Anlegeplage<br>der Dampfschiffe,<br>R. J. N. II.<br>und Anfageposten für<br>Harburg. | _                                                                                                              |                                                                                                | -                                                                                 |                                                                                                          |  |
|                             | 6) Bullenhaufen,<br>R. 3. A. II.                                                           | -                                                                                                              | _                                                                                              | -                                                                                 | ad 6. Das R. J. A. II. zu Bullenhausen ift zur Abfertigung bes auf Deflarationsschein vom Ausland wieder |  |
| -                           | 7) Hoopte,<br>R. Z. A. I.                                                                  |                                                                                                                | Befugnis zur Erhe-<br>bung bes Eingangs-<br>zolls bis 500 Mibir.<br>von einem Trans-<br>porte. | ad 7.<br>Unbeschränkte Aus-<br>fertigung von Be-<br>gleitiseinen auf<br>Lüneburg. | eingehenden Biebes<br>ermächtigt.                                                                        |  |
| IX.<br>Sigacter.            | 1) Dbermaricacht,<br>R. 3. A. II.                                                          | _                                                                                                              | -                                                                                              | - 0                                                                               |                                                                                                          |  |
|                             | 2) Stove,<br>N. 3. A. II.                                                                  |                                                                                                                | ad 2.<br>Erhebung bes Bolls<br>von Bieb in unbe-<br>fchrantter Maffe.                          |                                                                                   |                                                                                                          |  |
|                             | 3) Artlenburg,<br>R. 3. A. I.                                                              | -                                                                                                              | -                                                                                              | ud 3.<br>Ermächligung jum<br>Bechfel v. Begleit-<br>fcein 1. mit gune-<br>burg.   |                                                                                                          |  |

|                               |                                          |                      | Befugniß = @                                                                                        | rweiterung                                              |             |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Haupt:<br>zollamteBezirk.     | Zollämter.                               | mit<br>Anfageposten. | a.<br>mit Rüdfict<br>ber<br>Berzollung.                                                             | b.<br>mit Rudfict<br>ber Begleitichein=<br>Abfertigung. | Bemerkungen |
| Noch IX.<br><b>Sit</b> acter. | 4) Hohnstorf,<br>N. 3. A. II.            | -                    | ad 4.<br>Erhebung bes Ein-<br>gangszolls v. Del in<br>Fäffern bis 25 Riblr.<br>v. einem Transporte, | -                                                       | •           |
|                               | 5) Bradebe,<br>R. 3. U. II.              |                      | -                                                                                                   | - 0                                                     |             |
|                               | 6) Bledebe,<br>R. 3. A. I.               | . —                  | _                                                                                                   | -                                                       |             |
|                               | 7) Hisader,<br>H. J. A.<br>mit Zollager. | <del>-</del>         | -                                                                                                   | dia dat                                                 |             |
|                               | 8) Schwarzewasser,<br>R. J. A. II.       |                      | Erhebung bes 3olls<br>von Bich in unbe-<br>fdrantter Maffe,                                         | _                                                       |             |
|                               | 9) Tripfau,<br>R. J. A. II.              | _                    | _                                                                                                   |                                                         |             |
|                               | 10) Preten,<br>R. 3. A. I.               | _                    | _                                                                                                   | -                                                       |             |
|                               | 11) Rofien,<br>R. 3. A. 11.              | _                    |                                                                                                     | _                                                       |             |
|                               | 12) Drachau,<br>R. J. A. II.             |                      | _                                                                                                   | _                                                       |             |
|                               | 13) Behningen,<br>R. 3. A. 11.           |                      | -                                                                                                   | _                                                       |             |
|                               | 14) Claafenhof,<br>R. 3. A. II.          | _                    | -                                                                                                   | -                                                       |             |
|                               | 15) Gorleben,<br>R. 3. A. II.            | u                    | - 1                                                                                                 | - 1                                                     |             |
|                               | 16) Schnadenburg,<br>R. J. A. I.         |                      |                                                                                                     | -                                                       |             |

B.

# Berzeichniß

her

für die innere Bermaltung ber Bolle errichteten Sauptfteueramter und Steueramter.

| Hauptsteueramt : | Steueramt:                                               | In ben<br>Hauptzollamis:<br>Bezirken: | Steuerämter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celle.           | Fallersleben.<br>Ochfendorf.<br>Gifhorn.                 | Emben.                                | Aurich.<br>Wittmund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | Soliau.<br>Nelzen.<br>Bevensen.<br>Lüchow.               | Bor = Geeftemünde.                    | Berben.<br>Rotenburg.<br>Beverfiedt.<br>Ofterholz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hannover.        | Bustrow.<br>Dannenberg.<br>Rehburger Brunnen.            | Norbhorn.                             | Lingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Silbesheim.      | Budeburg.<br>Alfeld.                                     | Ø1.5.                                 | Meppen.  Bremervörbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | Peine.<br>Hameln.<br>Bobenwerber.<br>Bodenem.<br>Goslar. | Stade.                                | Oranie Politica (Control of Control of Contr |
| Lüneburg.        | _                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   | ramt : Steueramt :                                                                              | In ben<br>Hauptzollamtes<br>Bezirlen: | Steueramter : |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|   | Göttingen.<br>Einbed.<br>Nortfeim.<br>Ofterode.<br>Duberfladt.<br>Usfar.<br>Clausthal.          |                                       |               |
| - | d. Quadenbrüd.<br>Basum.<br>Hopa.<br>Nienburg.<br>Stolzenau.<br>Spte.<br>Diepholz.<br>Lemförde. |                                       |               |
|   | Diepholz.                                                                                       |                                       |               |

# 20 4.

# Regierungs Blatt

für bas

# Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Montag ben 6. Marg 1854.

Inhalt.

Königliche Defrete. Reine. Berfügung en der Departemen is. Berfügung, betreffend bie Enischeibung über die Baulaft an sogenannber Kameraskraden. – Berfügung, betreffend bie Aichung und die Bezeichnung der höchken Ladungsschigheit ber Recharfust. – Berfügung, betreffend ben Ausbritt vos Pergogibuns Possperium aus dem beutsch-übererichlichen Postveriu. – Berfügung, kertieffend bie Affrikung vor Ertrapost- und Kasiettimater.

# 1. Unmittelbare Königliche Detrete.

## II. Berfügungen ber Departements.

A) Des Departemente bes Innern.

Des Ministeriums bes Innern.

Berfügung, betreffend bie Entichelbung über bie Baulaft an fogenannten Rameralftragen.

Da die Borschrift des §. 32 der Instruktion vom 1. Oktober 1849, wornach die aus Beranlassung der Bollziehung des Gesess vom 18. Juni 1849 hervortretenden Streitigkeiten über die Baulaft an sogenannten Kamerasstraßen durch die Commission zu Bereinigung des Gemeindeverdands entschieden werden sollen, bieser Behörde einen nicht zu der Bollziehung des Gesess vom 18. Juni 1849 gehörigen Austrag ertheilt, und zu Verwicklungen und Rechtsverlegungen Beranlassung geben kann, so wird der §. 32 der Instruktion vom 1. Oktober 1849 mit allerhöchter Genehmigung hiemit ausgehoben, und es haben über Bauftreitigkeiten an den sogenannten Kamerassfraßen die nach den bestehenden Rechtsgrundsähen zuständigen Behörden zu entscheiden.

Stuttgart ben 10. Februar 1854.

Linben.

## B) Der Departemente bes Innern und ber Finangen.

Der Ministerien bes Innern und ber Finangen.

Berfügung, betreffend bie Michung und bie Bezeichnung ber höchften Ladungefähigfeit ber Redarfciffe.

Bur Bollziehung ber Beftimmungen ber in ben Artikeln 26—28 ber burch bie R. Berordnung vom 9. Februar 1843 verfündigten Redarschiffshrtsordnung (Reg. Blatt S. 147,
167) in Betreff des Aichens und der Bezeichnung ber bochften Ladungsfähigkeit der Nedarfchiffe wird mit hochfter Genehmigung Seiner Koniglichen Majeftat Folgendes vorgeschrieben:

### I. Bom Shiffsaiden.

S. 1.

Die den Redar mit Gutern befahrenden Schiffe, welche ihre Fahrten nicht auf das wurttembergische Stromgebiet beschränken und Funfzig ober mehr Centner Ladungsfähigkeit haben, ober bei geringerer Ladungsfähigkeit als Lichterschiffe oder zum selbstftandigen Transport von Raufmannsgut (Gut jur vollen Gebuhr) gebraucht werden follen, muffen ge-aicht fepn.

§. 2.

Das Aidamt für die murttembergifden Schiffe ift die hafenverwaltung zu heilbronn, welcher zu bem Ende ein sachverständiger Aich-Commiffar beigegeben ift und bei welcher die Schiffer zur Aidung fich anzumelben haben.

S. 3.

Orbentlicher Beise wird bas Nichungsgeschaft, sofern bazu burd Anmelbungen von Schiffern Beranlaffung gegeben ift, jahrlich einmal zu heilbronn in einem Zeitpunkte vorgenommen, welche bas Nichamt mindeftens zehn Tage vor bem Eintritt beffelben burch öffentliche Bekanntmachung in ben betreffenden Bezirts-Intelligenzblattern und burch Ausschreibung an bie betreffenden Oberanter zur Kenntnis bes Nedarschifferftandes zu bringen bat.

. 4

Ausnahmeweise können Schiffer die Aidung ihrer Schiffe auch an ihren Wohnorten begehren, wenn fie neben ber Bezahlung ber hienach in §. 11 feftgesethen Midgebuhren die Diaten und Reiseloften bes Aich-Commiffars in die Bolltaffe erfeten wollen. Ebenso tann ber Aichung eines Schiffes an der Aichftatte selbst außer ber ordentlichen Zeit (§. 3) von

bem Aidamt flattgegeben werben, wenn ber Schiffer burd bescheinigte gultige Grunde an ber Benugung ber orbentlichen Aichzeit gebindert ift.

#### §. 5.

Jum Behuf ber Aidung bat ber Schiffer dem Aid-Commiffar zwei gleichlautenbe, von ihm eigenhandig unterscheine Berzeichniffe sammtlicher Gerathschaften und beweglichen Gegenflande, die fich auf bem Schiffe befinden und zur Führung beffelben oder zur Berpadung und Sicherheit ber Ladung erforderlich find, zu überreichen.

Sammtliche Gegenftande muffen einzeln und bas Gewicht eines jeden berfelben fo genau als möglich barauf angegeben feyn.

Der Aid-Commiffar hat barüber zu maden, baß alle in bem Gerathichaftenverzeichniß aufgeführten nothwendigen Gegenflande auf bem Schiff und am gehörigen Ort vorhanden find, und baß die nicht nothwendigen vor ber Aichung entfernt werden.

#### S. 6.

Bur Untersuchung ber auf den zu veraichenden Fahrzeugen besindlichen Geräthschaften, zur Ausmittlung des höchsten Punttes, bis zu welchem ein Fahrzeug ohne Gesahr für die Transporte beladen werden darf, zu Constatirung des Wasserstandes in dem Schiffsboden ze, werden dem Commissar verpflichtete Schiffshrieberstandige, welche zunächt aus der am Sip des Aichamts bestehenden Commission für die Untersuchung des baulichen Zustandes der Schiffe (Schissbellopfungs-Commission) zu berufen sind, beigeordnet.

#### 6. 7.

Der Punkt der Einsenkung des leeren, nur mit feinem Tadelwert und ben in §. 5 bezeichneten Gerathschaften versehenen Fahrzeuges ift durch Einschlagung einer zwei Boll langen und ein Boll breiten Aichklammer von Eisen zu bezeichnen, auf welcher fich die Buchstaben K. W. und ein Horizontalftrich eingepragt finden.

Durch eine gleiche Klammer ift der Punkt der höchften Ladungskäbigkeit an jeder Scale zu bezeichnen und muffen oberhalb derfelben die Buchftaben K. W. und die in §. 9 erwähnte Aichnummer eingebrannt werden.

Bebes Fahrzeug barf nur eine und Dieselbe Labungshobe sowohl fur Berg. als fur Thalfahrt erhalten.

#### S. 8.

Das Berfahren bei ber Lichung richtet fic nach ben hiefur in Beziehung auf bie Rhein-foifffahrt gwifden Strafburg und ber nieberlandifden Grenze beflebenden Borfdriften.

#### S. 9.

Unmittelbar nach ber Ausmeffung bes zu aidenben Schiffes hat ber Aid-Commiffar basfelbe nach ben gesundenen Maaßen graphisch barzuftellen. Diefe Darftellung bildet eine Beilage bes Aichregisters, in welchem von bem Aich-Commissar bie Berechnung ber geaichten Schiffe
einzutragen und bie biebfälligen Eintrage mit fortlaufenden Nummern zu verseben find.

#### S. 10.

Auf ben Grund des über jede einzelne Schiffsaichung aufzunehmenden Protofolls hat ber Aichcommiffar dem Schiffer den Aichichein auszuftellen und letterem das eine der in S. 5 erwähnten Berzeichniffe, mit seiner Beurkundung versehen, beizusügen, das andere Exemplar des Berzeichniffes ift mit dem Protofoll als eine Beilage des Aichregisters (S. 9) aufzubewahren.

#### S. 11.

Die Gebuhren, welche bie Schiffer fur Die Aidung ihrer Schiffe gu bezahlen haben, werben nach Berhaltnig ber Labungefähigfeit folgenbermagen feffigefest :

| noa | Shiffen | bis | 150  | Cer | ntner e      | einfdließlie | ф             |   |  |  |  | 1 ft. |
|-----|---------|-----|------|-----|--------------|--------------|---------------|---|--|--|--|-------|
| ,,  | "       | non | 150  | bis | 300          | Centner      | einfolieflich |   |  |  |  | 2-    |
| ,,  | ,,      | ,,  | 300  | ,,  | 600          | ,,           | ,,            |   |  |  |  | 3 -   |
| ,,  | ,,      | ,,  | 600  | ,,  | 1000         | ,,           | "             |   |  |  |  | 4-    |
| ,,  | ,,      | ,,  | 1000 | ,,  | 1500         | "            | "             |   |  |  |  | 5 -   |
| ,,  | ,,      | ,,  | 1500 | ,,  | 2000         | "            | "             |   |  |  |  | 7 -   |
| ,,  | "       | ,,  | 2000 | ,,  | 2500         | "            | ,,            | • |  |  |  | 9 -   |
| ,,  | **      | ,,  | 2500 | ,,  | 3000         | "            | "             |   |  |  |  | 11 -  |
| ,,  | "       | ,,  | 3000 | ,,  | <b>35</b> 00 | . "          | n,            |   |  |  |  | 13 -  |

Rur wenn bie bochfte Labungefabigkeit einer Claffe um einen vollen Centner überfdritten wird, tann bie Gebuhr ber nacht bobern Claffe in Unfag gebracht werben.

Diese Gebühren muffen gegen Bescheinigung an bas Sauptzollamt Seilbronn bezahlt werben. Gine weitere Abgabe barf bem Schiffer unter keinem Titel ausgelegt ober von ihm angenonmen werben, vorbehaltlich jedoch bes nach §. 4 in bem bort vorgesehenen besondern Fall von ihm zu entrichtenben Diaten- und Reisetostenersages.

#### §. 12.

Rach beendigter Aidung und ehe ber Schiffer eine Labung antreten barf, muß er an feinem Schiff an einem in bie Augen fallenben Ort auf beiben Seiten ben Namen bee

Soiffs, ben Bohnort bes Soiffers und bie Nichnummer mit Buchftaben und Ziffern von 31 bis 5 Boll Größe in Delfarbe anschreiben laffen.

Der Aid-Commiffar bestimmt biefen Ort und bie Große ber Rummern und Buchftaben und bezeichnet ibn, fo wie Namen und Nummern bee Schiffs im Protofoll.

#### §. 13.

Schiffer, welche an ihren geaichten Schiffen Reparaturen ober Beranberungen vornehmen, die auf ben Aichgehalt Einfluß haben können, muffen bavon vor ber Bollenbung berfelben bem Aichamt (§. 2) schriftliche Anzeige machen und ihre Schiffe zu einer etwa nöthigen Aichrevision stellen. Die Zeit und ber Ort ber Vornahme ber lettern richtet fich nach ben Beftimmungen ber §§. 3 und 4.

Ergibt fic, baß die Einsenfung des Schiffes (§. 7) teine Aenderung erlitten bat, so wird der Aich-Commiffar biefes in dem Aichschein bemerken. Andern Falles ift eine neue Aichung vorzunehmen.

#### §. 14.

Auch ohne das Borhandensenn des in §. 13 bemerkten Falles kann bei dem dieffeitigen Aichamt die entweder von diefem felbst oder von einer ausländischen Aichstatte herrührende Aichung württembergischer Nedarschiffe einer Revision unterworfen werden, wenn entweder

- 1) ber Schiffer felbft biefes verlangt, ober
- 2) eine an der in dem Schiffe befahrenen (Nedar- oder Rhein-) Stromftrede fur die Erhebung von Fluggoll bestehende Stelle unter Zusicherung des Roftenersages für den Fall bes §. 15, Biff. II. darum ansucht, oder
- 3) ein gureichender sonftiger Grund fur Die von Amtswegen vorzunehmende Prufung ber Miche eines Schiffes fich ergibt.

Rührt in einem der ju 1 und 2 aufgeführten Falle die zu revidirende Aichung von bemfelben Aich-Commiffar ber, welcher die Revifion vornehmen foll, fo ift im erften fall der Schiffer, im zweiten die requirirende Stelle berechtigt, die Beiziehung eines weitern von dem Schiffer ober der Stelle zu bezeichnenden Sachverflandigen zu verlangen.

#### §. 15.

Für bie Michrevifion bat

- I. ber Schiffer bie vorgeschriebene Aichgebuhr (§. 10) ju entrichten
- a) im Falle bes §. 13, wenn es namlich in Diefem Fall wirklich jur Bornahme einer neuen Alice tommt;

- b) bei einer von ihm felbst verlangten Revision (s. 14, 3iff. 1), wenn das Ergebnis der Revision nicht bedeutend von dem der früheren Niche abweicht, oder wenn einer folde Abweichung sich zwar berausstellt, die frühere Niche aber nicht von einer wurttembergischen Behörde berrührt;
- c) in ben in §. 14 gu Biffer 2 und 3 angeführten Fallen, wenn bie ber Revifion unterworfene frubere Aiche von einer nicht wurttembergischen Behörde herruhrte und bas Ergebnif ber Revision von bem ber fruberen Aiche bebeutent abweicht.

II. Bei ber auf die Requisition einer Flußzollstelle vorgenommenen Reviston (§. 14, Biff. 2) liegt ber requirirenden Stelle die Entrichtung der Aichgebuhr (§. 10), so wie die Entschädigung bes Schiffers für die ihm durch die Revision verursachten Auslagen und Koften in dem Fall ob, wenn das Ergebnis ber Revision nicht bedeutend von dem der früheren Aiche abweicht.

Wo der Schiffer ober die requirirende Flugzollftelle die Aichgebuhr für die Revision zu entrichten haben, da liegt ihnen auch die Bezahlung des auf ihr Verlangen zu der Revision beigezogenen weitern Sachverftändigen (§. 14, Schluffap) ob.

In den nicht unter die voranstehenden Bestimmungen fich ftellenden Fallen einer Aichrevision unterbleibt nicht nur die Einziehung einer Aichgebuhr von dem Schiffer ober von
ber requirirenden Flugzollfielle, sondern es werden auch dem Schiffer die durch die Revision
fur ihn entftandenen Auslagen und Berlufte von der Staatstaffe erfest, wenn

- a) die von Amtowegen oder auf Berlangen bes Schiffers oder ber Fluggoliftelle vorgenommene Revision eine bedeutende Abweichung von der durch eine wurttembergische Behörde vorgenommenen früheren Aiche herausstellt, oder
- b) wenn die von Amtswegen vorgenommene Revifion ein von der früheren Aiche nicht bedeutend abweichendes Refultat ergibt.

Als von einer wurttembergischen Behorde herrührend werden in den voransiehenden Beziehungen auch die bis zur Bollziehung ber gegenwartigen Berfügung an der großherzoglich babischen Aichstatte zu Mannheim vorgenommenen Aichen wurttembergischer Schiffe betrachtet.

Darüber, ob die Abweichung bes Revisionsergebnisses von ber früheren Aiche als bebeutend zu betrachten fei, so wie über ben Betrag ber bem Schiffer in ben geeigneten Fallen von ber Fungouffelle ober ber Staatstaffe zu ersependen Auslagen und Berlufte kommt im Streitfall bie Entscheidung ber hafenverwaltung heilbronn zu. Bird die Aidrevifion auf Berlangen des Schiffers nicht am Sig des Aidamts felbst vorgenommen, so hat derfelbe in allen Fällen die dadurch erwachsende Diaten, und Reise kosenforderung des Aich-Commissars zu bestreiten (s. 4).

#### S. 16.

Der Schiffer, welcher bie in §. 13 vorgeschriebene Unzeige rechtzeitig zu machen unterlagt, wird mit einer Geldbuffe von brei Gulden bestraft, welche auf zehn bis funfzehn Gulben fleigt, wenn bas reparirte Schiff nicht spateftens in bem nachsten ordentlichen Aichungstermin (§. 3) zur Revision gestellt wird.

II. Bezeichnung ber bochften Labungefabigfeit bei ben ber Aidung nicht unterworfenen Schiffen.

#### S. 17.

Die ben Redar mit Gutern befahrenden Schiffe, welche nach §. 1 ber Aichung nicht unterliegen, muffen bemungeachtet mit ber Bezeichnung des Punktes ihrer hochften Ladungs-(ober tiefften Einsentungs-) Fabigkeit versehen seyn (vergl. §§. 6, 7).

Diese Bezeichnung geschieht durch die zu heilbronn und Cannftadt bestehenden Commissionen für die Untersuchung des Zustandes und der Ausruftung der Nedarschiffe (Schiffs-betsopfungs-Commissionen). Dem Schiffer fieht frei, bei welcher Dieser beiden Commissionen er die Bezeichnung nachsuchen will.

#### S. 18.

Die Untersuchung der Ladungefähigfeit wird durch zwei von dem Borftand biezu be-flimmten Mitglieder der Commission vorgenommen.

Die Linie ber zuläßigen tiefften Einsenfung wird auf beiden Seiten der außeren Schiffswande in deren Mitte durch Einschlagung einer eisernen Klamme von der in §.7-bezeichneten Große, auf welcher die Buchstaben K. W. und ein Horizontalstrich fich eingeprägt finden, bezeichnen.

#### S. 19.

Ueber bie bezeichneten Schiffe wird von bem Commissionevorftand ein Regifter geführt.

#### §. 20.

Fur Die Begeichnung bat ber Schiffer eine von bem Borftand ber Commiffion eingubebenbe Gebuhr zu entrichten, welche

- 1) bei einem Schiff von 50 und weniger Centnern Labungefabigfeit 36 fr.,
- 2) bei einem Schiff von größerer Labungsfabigteit 48 fr.

beträgt, und mit welcher bie Belohnung ber verwendeten Sachverftanbigen gu beftreiten ift.

Der Schiffer, welcher nach bem Ablauf von fechzig Tagen von ber Bertanbigung ber gegenwärtigen Berfügung an ben Nedar mit einem ber vorgeschriebenen Bezeichnung ber bochften Ladungsfähigkeit ermangelnben Schiffe befährt, verfällt in eine Strafe von fünf Gulben, welche im Wiederholungsfall auf zehn Gulben ansteigt.

Die durch bie Einsentung bes Schiffs über Die bezeichnete Linie ber bochften Ladungs-fabigteit verwirtte Strafe ift im Artitel 60 ber Nedarschifffahrtsordnung vorgeseben.

Die betreffenden Polizei- und Finang-Beborben find mit der handhabung Diefer Ber-fügung beauftragt.

Stuttgart ben 28. Februar 1854.

Linben. Rnapp.

### C) Des Finang=Departements.

Des Finang = Minifteriume.

a) Berfugung, betreffend ben Austritt bes Bergogthums holftein aus bem beutich-öfterreichischen Poftverein.

Da nach einem zwischen ber R. Preußischen und ber R. Danischen Regierung abgeschioffenen Pofivertrag bas herzogthum holftein mit bem Olvenburgischen Fürstenihum Lübed (Eutin) aus bem beutschofferreichischen Pofiverein ausgeschieben ift, so wird bieß unter Beziehung auf die Finanzministerialverfügung vom 22. August 1851 (Reg. Blatt S. 200) hiemit bekannt gemacht.

Stuttgart ben 16. Februar 1854.

Anapp.

b) Berfügung, betreffend die Festjegung ber Extrapost: und Eftafettentare.

Durch hochte Entschließung Seiner Roniglichen Majestat vom 20, b. M. ift bie Extrapost, und Eftafettentare fur ben Zeitraum vom 1. Marg 1854 bis letten Februar 1855 auf 45 fr. pro Pferd und Meile festgesett worben.

Stutttgart ben 24. Februar 1854.

Anapp.

2m 9. Februar b. 3. ift bas Register jum Regierungeblatt ausgegeben worben.

# 26 5.

# Regierungs = Blatt

für bas

# Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag ben 16. Mart 1854.

#### Inhalt.

Ronig liche Detrete. Ronigliche Berordnung, betreffend ben Beitritt bes Ronigreiche Burtlemberg zu bem zwischen Preußen und anderen Staaten bes Deutschen Bundes einerseits und ben Bereinigten Staaten bon Rord-Amerika andererfeits abgeschloffenen Bertrage wegen gegenseitiger Auslieferung flüchtiger Berbrecher.

## Unmittelbare Ronigliche Defrete.

### Königliche Berordnung,

betreffend ben Beitritt bes Ronigreichs Murttemberg zu bem zwischen Preußen und anderen Staaten bes Deutschen Bundes einerseits und ben Bereinigten Staaten von Nord-Amerika andererseits abgeschschenn Bertrage wegen gegenseitiger Auslieferung flüchtiger Berbrecher.

# Wilhelm,

# von Gottes Gnaben Konig von Burttemberg.

Rachbem Wir es für angemeffen erachtet haben, ben Beitritt bes Konigreichs Burttemberg zu bem zwischen Preußen und anderen Staaten bes Deutschen Bundes einerseits und ben Bereinigten Staaten von Nord-Amerika andererseits unter bem 16. Juni 1852 zu Bafbington abgeschloffenen Bertrage wegen gegenseitiger Auslieferung füchtiger Berbrecher. in Benügung des in Artifel II. Diefes Bertrages fur die übrigen Staaten des Deutschen Bundes gemachten Borbehalts, erflaren zu fassen und demgemäß die diesseitites Beitrittes Erflarung, gegen eine entsprechende Annahme-Erflarung der Regierung der Bereinigten Staaten von Nord- Amerika ausgewechselt worden ift, verordnen Bir biemit, daß der Inhalt dieses nunmehr auch für Württemberg gultigen Bertrages zur allgemeinen Kenntniß
und Nachachtung gebracht werde.

Stuttgart ben 2. Marg 1854.

Bilbelm.

Der Minifter der Auswärtigen Angelegenheiten: Reurat b.

Auf Befehl bes Ronigs, ber Chef bee Gebeimen Cabinete:

#### Bertrag

amifden

Preußen und andern Staaten bes Deutschen Bunbes einerfeits

nuh ben

Bereinigten Staaten von Rord-Amerika andererfeits

wegen ber in gewiffen Fallen ju gewährenben , Muslieferung ber vor ber Juftig flüchtigen Berbrecher.

Da es Bebufe befferer Bermaltung ber Rechtepflege und gur Berbutung von Berbrechen innerbalb bes Gebietes und ber Berichtebarfeit ber fontrabirenben Theile zwedmafig befunden worben ift, baf Inbivibuen, welche gewiffe ichmere Berbrechen begeben, und por ber Suffia fluchtig geworben find, unter Umftanben gegenfeitig ausgeliefert werben, auch baf bie betreffenben Berbrechen namentlich aufgezablt werben : und ba bie Wefene und Berfaffung Breufene und ber anderen beutiden Staaten , welche biefen Bertrag fontrabiren, ibnen nicht geftatten. ihre eigenen Unterthanen einer auswärtigen 3uriediction zu überliefern, alfo bie Regierung ber Bereinigten Staaten mit Rudfict barauf, baf ber Bertrag unter ftrenger Reciprocitat gefcloffen wirb, gleicherweife von feber Berpflichtung frei fenn foll. Burger ber Bereinigten Stagten auszuliefern : fo baben einerfeite Seine Daieftat ber Ronig von Preugen, fomobl fur Gic, als im Ramen Geiner Mafeftat bes Ronigs von Sachfen, Geiner Ronigliden Sobeit bes Rurfur-

#### Convention

for the

mutual delivery of criminals, fugitives from justice, in certain cases,

concluded

between Prussia and other States of the Germanic Confederation on the one part,

and

the United States on the other part.

Whereas, it is found expedient for the better administration of justice and the prevention of crime, within the territories and inrisdiction of the parties, respectively, that persons committing certain helinous crimes. being fugitives from justice, should, under certain circumstances, be reciprocally delivered up; and also to enumerate such crimes explicitly; and whereas the laws and constitution of Prussia and of the other German States, parties to this Convention, forbit them to surrender their own citizens to a foreign jurisdiction, the Government of the United States, with a view of making the Convention strictly reciprocal, shall be held equally free from any obligation to surrender citizens of the United States; therefore, on the one part His Majesty the King of Prussia, in His own name, as well as in the name of His Majesty the King of Saxony, His Royal Highness the Elector of Hesse, His Royal Highness the Grand Duke ften von Beffen, Seiner Ronigliden Sobeit bes Großbergoge von Beffen und bei Rhein, Geiner Roniglichen Sobeit bes Großbergoge von Sadfen : Beimar : Gifenach, Geiner Bobeit bes Berjoge von Sachsen-Meiningen, Seiner Sobeit bes Bergoge von Sachien : Altenburg, Geiner Sobeit bes Bergogs von Sachfen-Roburg-Gotha, Seiner Sobeit bes Bergoge von Braunichweig; Seiner Sobeit bes Bergogs von Unbalt-Deffau, Seiner Sobeit bes Bergogs von Anbalt : Bernburg, Geiner Sobeit bes Bergogs von Raffau, Geiner Durchlaucht bes Rurften von Schwargburg-Rudolftabt, Seiner Durchlaucht bes Rurften von Schwarzburg-Conberebaufen, 3brer Durchlaucht ber Furftin und Regentin von Balbed, Geiner Durchlaucht bes Surften von Reug alterer Linie, Geiner Durchlaucht bes Rurften von Reuß jungerer Linie, Geiner Durchlaucht bes Rurften gu Lippe, Geiner Durchlaucht bes Canbs grafen von Beffen . Somburg, fo wie ber freien Stadt Frantfurt, und andererfeite bie Bereinigten Staaten von Rord-Amerita, beichloffen, über biefen Gegenftanb ju verbanbeln, und ju biefem Bebufe ibre refpectiven Bevollmachtigten ernannt, um eine Uebereinfunft ju verbandeln und abjufoliegen, nämlich:

Seine Majeftat ber Rönig von Preusen in Seinem eigenen Namen sowoht, als Namens ber anberen, oben aufgegählten Deutschen Souverane und ber freien Stabl Frankfurt, Allerhöchft Ihren Minister-Responten bei ber Regierung ber Beteinigten Staaten, Friedrich Carl Joseph von Gerolt, und der Prästbent der Bereinigten Staaten von Nord-Amerika den Staatsen von Nord-Amerika den Staatsen von Nord-Amerika den Staatse, nach gegenseitsiger Mittheilung ihrer respectiven Bollmachten, die folgenden Artikel vereinhart und unterzeichnet baben:

of Hesse and on Rhine, His Royal Highness the Grand Duke of Saxe-Weimar-Eisenach, His Highness the Duke of Saxc-Meiningen, His Highness the Duke of Saxe-Altenburg, His Highness the Duke of Saxe-Coburg-Gotha, His Highness the Duke of Brunswick, His Highness the Duke of Anhalt-Dessau, His Highness the Duke of Anhalt-Bernburg, His Highness the Duke of Nassau, His Serene Highness the Prince of Schwarzburg-Rudoistadt, His Serene Highness the Prince of Schwarzburg-Sondershausen, Her Serene Highness the Princess and Regent of Waldeck, His Serene Highness the Prince of Reuss, elder branch. His Serene Highness the Prince of Reuss, junior branch, His Serene Highness the Prince of Lippe, His Serene Highness the Landgrave of Hesse-Homburg as well as the free city of Francfort and on the other part, the United States of America, having resolved to treat on this subject, have for that purpose appointed their respective plenipotentiaries to negociate and conclude a convention; that is to say:

His Majesty the King of Prussia in His own name as well as in the name of the other German Sovereigns above enumerated, and the free city of Francfort, Frederic Charles Joseph von Gerolt, His said Majesty's Minister-Resident, near the Government of the United States, and the President of the United States of America, Daniel Webster, Secretary of State,

who after reciprocal communication of their respective powers, have agreed to and signed the following articles:

#### Mrtifel L.

Dan ift babin übereingetommen, bag Preus gen nebft ben anberen Staaten bee Deutschen Bundes, Die in biefe Uebereinfunft mit eingeichloffen find ober bie berfelben fvater beitreten mogen, und bie Bereinigten Staaten, auf gegenfeitige Requifitionen, welche refpective fie felbft ober ihre Gefandten, Beamten ober Beborben erlaffen, alle Individuen ber Juftig ausliefern follen, welche beidulbigt, bas Berbrechen bes Morbes, ober eines Angriffs in morberifder Abfict, ober bes Geeraubes, ober ber Brandftiftung, ober bes Raubes, ober ber Ralichung, ober bes Musgebens falider Documente, ober ber Berfertigung ober Berbreitung falichen Gelbes, - fep es gemunates ober Paviergelb ober bes Defecte ober ber Untericlagung öffent= licher Gelber, innerbalb ber Gerichtebarfeit eines ber beiben Theile begangen zu baben - in bem Bebiete bes anbern Theile eine Buflucht fuchen ober bort aufgefunden werben : mit ber Befdrans fung jeboch, baf bief nur auf folche Bemeife für Die Strafbarfeit gefcheben foll, welche nach ben Befegen bes Drie, mo ber Aluchtling ober bas fo befdulbigte Inbivibuum aufgefunden wirb, beffen Berbaftung und Stellung por Gericht rechtfertigen murben, wenn bas Berbrechen ober Bergeben bort begangen mare: und bie refpectiven Richter und anbere Beborben ber beiben Regierungen follen Dacht, Befugnif und Mutoritat baben, auf eiblich erbartete Ungabe einen Befehl jur Berhaftung bee Rlüchtlinge ober fo befdulbigten Individuums zu erlaffen, bamit er por bie gebachten Richter ober anberen Beborben au bem 3mede geftellt werbe, baf ber Beweis fur bie Strafbarfeit gebort und in Ermagung gezogen werbe: und wenn bei biefer Bernehmung ber Beweis fur ausreidenb gur Mufrechtbaltung ber Beidulbigung erfannt wirb, fo

#### Article I.

It is agreed that Prussia and the other States of the Germanic Confederation included in, or which may hereafter accede to this Convention, and the United States, shall, upon mutual requisitions by them or their Ministers, officers or authorities, respectively made, deliver up to justice all persons who, being charged with the crime of murder, or assault with intent to commit murder, or piracy, or arson, or robbery, or forgery, or the utterance of forged papers, or the fabrication or circulation of counterfeit money, wether coin or paper money, or the embezzlement of public moneys committed within the jurisdiction of either party, shall seek an asylum, or shall be found within the territories of the other: provided, that this shall only be done upon such evidence of criminality as, according to the laws of the place where the fugitive or person so charged shall be found, would justify his apprehension and commitment for trial, if the crime or offence had there been committed and the respective judges and other magistrates of the two Governments shall have power, jurisdiction and authority, upon complaint made under oath, to issue a warrant for the apprehension of the fugitive or person so charged, that he may be brought before such judges or other magistrates, respectively, to the end that the evidence of criminality may be heard and considered; and if, on such hearing, the evidence be deemed sufficient to sustain the charge, it shall be the duty of the examining judge or magistrate, to certify the same to the proper Executive authority, that a warrant may issue for the surrender of such fugitive. foll es bie Pflicht bes prufenben Richters ober ber Bebotbe feun, felbigen far die betreffende crecntive Behörde festguftelen, damit ein Befehl gun Auslieferung eines solchen Klüchtlings etalefen werden tönne. Die Koften einer solcher Berbaftung und Auslieferung sollen von dem Theil getragen und erflattet werden, welcher die Requifition erläßt und den Flüchtling in Empfang nimmt.

#### Artifet II.

Die Bestimmungen biefer Uebereinkunft sollen auf jeben andern Staat bes Deutschen Bundes Anwendung finden, ber fpater seinen Beitritt zu berseiben erklart.

#### Artifel III.

Seiner ber toutrafirenben Theile foll gehalten fein, in Gemägheit ber Beftimmungen biefer Uebereinfunft seine eigenen Burger ober Unterhanen ausguliefern.

#### Artifel IV.

Wenn ein Individuum, das eines der in biefer Uedereinfunft aufgezählten Berbrechen angeflagt ift, ein neues Berbrechen in dem Gediete des Staates begangen haben sollte, wo er eine Jufincht gesucht hat, oder aufgesunden wird, so soll ein solches Individuam nicht eher in Gemäßbeit der Bestimmungen dieser Uedereinfunft ausgeliefert werden, als die dasselbe vor Gericht gestellt worden seyn und die auf ein solches neues Berbrechen gelegte Strafe erlitten haben oder freigeiroden worden sen wird.

#### Mrtifel V.

Die gegenwärtige Uebereinfunft soll bis zum 1. Januar 1858 in Kraft bleiben, und wenn kein Theil bem andern sechs Monate vorher Wittheilung von seiner Absicht macht, biefeste bann aufThe expense of such apprehension and delivery shall be borne and defrayed by the party who makes the requisition and receives the fugitive.

#### Article H. Bal

The stipulations of this Convention shall be applied to any other State of the Germanic Confederation which may hereafter declare its accession thereto.

#### Article III.

None of the contracting Parties shall be bound to deliver up its own citizens or subjects under the stipulations of this Convention.

#### Article IV.

Whenever any person, accused of any of the crimes enumerated in this Convention, shall have committed a new crime in the territories of the State where he has sought an asylum, or shall be found, such person shall not be delivered up under the stiputations of this Convention, until he shall have been tried, and shall have received the punishment due to such new crime, or shall have been acquitted thereof.

#### Article V.

The present Convention shall continue in force untill the 1" of January 1858, and if neither party shall have given to the other six months previous notice of its intention zuheben, so soll sie ferner in Kraft bleiben bis zu bem Blauf von zwölf Monaten, nachdem einer ber hohen kontrahirenden Theile dem andern von einer folden Absüde Kenninis gegeben; wobei jeder der hohen kontrahirenden Theile sich das Recht vorbehalt, dem andern eine solche Mittheilung zu jeder Zeit nach dem Albauf bed gedachten ersten Januare 1858 zugehen zu lassen.

#### Mrtifel VI.

Die gegenwärtige Uebereinfunft soll ratificirt werben von ber Preußischen Regierung und von bem Prasibenten unter und mit der Genehmigung und Jufimmung bes Senates ber Bereinigten Staaten und bie Ratificationen sollen zu Bassington innerhalb seche Monaten von bem heutigen Datum, ober wo möglich früher, ausgewechselt werben.

Bu Urfund beffen haben wir, die respectiven Bevollmächtigten, diefe Uebereinfunft unterzeichenet und hierunter unfere Siegel beigebrudt.

In breifacher Aussertigung gescheben gu Basbington, ben sechgebnten Juni 1852, im 76ften Jahre ber Unabhangigfeit ber Bereinigeten Staaten.

(geg.) Fr. v. Gerolt. (L. S.)

(geg.) Dan. Bebfter. (L. S.)

then to terminate the same, it shall further remain in force untill the end of twelve months after either of the high contracting parties shall have given notice to the other of such intention, each of the high contracting parties reserving to itself the right of giving such notice to the other, at any time after the expiration of the said first day of January 1858.

#### Article VI.

The present Convention shall be ratified by the Government of Prussia, and by the President by and with the advice and consent of the Senate of the United States, and the ratifications shall be exchanged at Washington within six months from the date hereof or sooner if possible.

In faith whereof we, the respective Plenipotentiairies, have signed this Convention and have hereunto affixed our seals.

Done in triplicate at Washington the sixteenth day of June, one thausand eight hundred and fifty-two, and the seventy-sixth year of the Independence of the United States.

(signed) Dan. Webster.
(L. S.)
(signed) Fr. von Gerolt.

(signed) Fr. von Gerolt.
(L. S.)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

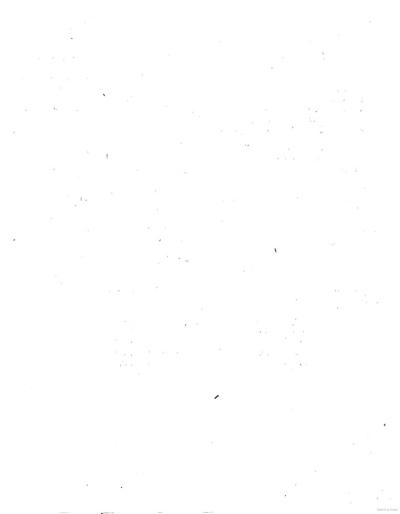

# XF 6.

# Regierungs = Blatt

für bas

# Königreich Warttemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag ben 23. Mar; 1854.

#### Inhalt.

Roniglide Detrete. Roniglide Berordnung, betreffend bie Befanntmadung bes Bertrage wegen Fortbauer bes Unfoluffes bes Großerzogthums Luremburg an ben 3oliverein.

Berfügungen ber Departements. Befannimadung, beireffeut ben Beitritt bes Grofferzogihums Baben ju ber Gothart Convention wegen Uebernahme ber heimalhlofen.

# 1. Unmittelbare Königliche Defrete.

Ronigliche Berordnung,

betreffend bie Bekanntmachung bes Bertrage wegen Fortbauer bes Unichluffes bes Großherzogthums Luremburg an ben Bollverein.

# Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Bürttemberg.

Rachbem ber zwischen ben Staaten bes beutschen Boll- und handelsvereins einer- und bem Großherzogthum Luxemburg andererseits über die Fortbauer des Anschluffes bieses Großherzogthums an das Bollpftem des Bollvereins unter bem 3f. Dezember 1853 geschlosenen Bertrag die Genehmigung sammtlicher Paciscenten erhalten hat und die Ratifications.

Urfunden hierüber gegenseitig ausgewechselt worden find, so verordnen Wir hiemit, daß ber Inhalt beffelben zur allgemeinen Renntniß gebracht werde.

Stuttgart ben 8. Marg 1854.

#### Bilhelm.

Der Minifter ber Auswartigen Angelegenbeiten :

Reurath. Der Finang : Minister :

Rnapp.

Auf Befehl des Königs, ber Chef bes Geheimen-Cabinets; Maucler.

# Bertrag

awifden

Preußen, Babern, Sachfen, Sannover, Bürttemberg, Baden, Aurheffen, bem Großherzogthume Seffen, den jum' Thuringifchen 30U: und Sandels: Bereine gehörigen Staaten, Braunfchweig, Oldenburg, Naffau und der freien Stadt Frankfurt einerfeits, und dem Großherzogthum Luzemburg andrerfeits,

#### wegen

Fortbauer bes Unichluffes bes Grofherzogthums Luremburg an bas Bollfpftem Preugens und ber übrigen Staaten bes Bollvereins.

Bei dem bevorstehenden Ablaufe des Vertrages vom 2. April 1847, durch welchen der Unichfuß des Großbergogthums Luxemburg an das Zollipftem Preußens und der übrigen Staaten des Zollvereins über den in dem Vertrage vom 8. Februar 1842 deshalb verabredeten Zeitraum hinaus aufrecht erhalten worden war, haben die sontrahirenden Theile in Anerkennung der wohlthätigen Wirfungen des gedachten Zollanschlusses für den handel und Bertehr der beiberseitigen Unterthanen, jum Zweed der Berlängerung jener Vertrage Unterhandlungen eröffnen laffen und beshalb zu Bevollmächtigten ernannt:

#### einerfeite :

Seine Majestät ber König von Preußen für Sich und in Vertretung der übrigen Mitglieder des Kraft der Verträge vom 22. und 30. Marz und 11. Mai 1833, 12. Mai und 10. Dezember 1835, 2. Januar 1836, 8. Mai und 19. Oftober und 13. November 1841, endlich vom 4. April 1853, bestehenden Jollund handelsvereins, nämlich der Kronen Bayern, Sachsen, hannover und Bürtstemberg, des Großberzogthums Baden, des Kursürstenthums hessen, des Großberzogthums Dessen, ber Kursürstenthums hessen, des Großberzogthums Sachen, des Kursürstenthums hessen Staaten — namentlich des Großberzogthums Sachsen, der herzogthumer Sachsen Weiningen, Sachsen-Altenburg und Sachsen-Koburg-Gotha, und der Kürsteinkümer Schwarzburg-Rudolskabt und Schwarzburg-Gondershausen, der Kürstlich Reußischen Länder älterer und jüngerer Linie —, des herzogthums Braunschweig, des Großberzogthums Oldenburg, des Herzogthums Nassau und der freien Stadt Krantsurt:

Allerhöcht Ihren Geheimen Ober-Finangrath Friedrich Leopold henning

Muerhocht 3hren Geheimen Legationstath Alexander Max Philipsborn, und andererfeits

Seine Majeftat ber Ronig ber Rieberlande, Großherzog von Luxemburg: Allerhochft Ihren General-Abminiftrator bes Innern im Großherzogthum Luxemburg, Benbelin Jurion

unb

Muerhodft Ihren Rath am Obergericht bes Großherzogthums Luxemburg, Paul von Scherff,

welche, nach vorausgegangener Unterhandlung, unter Borbehalt ber Ratification, folgenden Bertrag abgefoloffen haben.

#### Artifel 1.

Die wegen bes Beitritts Seiner Majestat bes Königs ber Niederlande, Großherzogs von Luxemburg mit dem Großherzogthum Luxemburg zu dem Zollipfteme Preußens und der übrigen Staaten bes Zollvereins am 8. Februar 1842 und 2. April 1847 abgeschloffenen Berträge follen bis zum letten Dezember 1865 in Kraft bleiben.

#### Mrtifel 2.

Soweit nach ben bieberigen Erfahrungen einzelne Abanberungen, Erganzungen und nabere Beftimmungen ber bieberigen Bereinbarungen erforberlich ericheinen, find beehalb besonbere Berabredungen getroffen worden.

#### Artifel 3.

Sofern der gegenwärtige Bertrag nicht fpateftene zwei Jahre vor beffen Ablauf gefunbigt wird, foll derfelbe auf zwolf Jahre und fo fort von zwolf zu zwolf Jahren als verlangert angesehen werden.

Derfelbe foll alebald fammilichen betheiligten Regierungen vorgelegt, und follen bie Ratifications. Urfunden mit möglichfter Beschleunigung, spatestens aber bis jum 31. Januar 1854 ju Berlin ausgewechselt werben.

Bu Urfund beffen haben Die beiberfeitigen Bewollmächtigten ben gegenwartigen Bertrag unterzeichnet und unterflegelt.

So geschehen Berlin, ben 26. Dezember 1853 und Luxemburg, ben 31. Dezember 1853.

(gez.) Friedrich Leopold Alexander Max Bendelin Paul Henning. Philipsborn. Jurion. von Scherff. (L. S.) (L. S.) (L. S.)

# II. Berfügungen ber Departements.

Des Departements bes Innern.

Des Ministeriums bes Innern.

Befanntmachung, betreffend ben Beitritt bes Großherzogthums Baben zu ber Gothaer Convention wegen Uebernahme ber heimathlosen.

Unter Bezugnahme auf die R. Bekanntmachung vom 12. Juli 1853 und auf die Ministerial-Berfügung vom 3. September beffelben Jahres, betreffend die Gothaer Uebereinkunft wegen gegenseitiger Uebernahme der Heimathlosen und Ausgewiesenen, wird hiemit bekannt gemacht, daß unter dem 28. Februar 1854 auch die Großperzoglich Badische Regierung der gedachten Uebereinkunft beigetreten ift.

Stuttgart ben 8. Mary 1854.

Linben.

# 26 7.

# Regierungs = Blatt

für bas

# Königreich Warttemberg.

Ausgegeben Stuttgart Samftag ben 8. April 1854.

#### Inbalt.

Ronigliche Defrete. Reine. Berfungung, betreffend bie Schreibart ber Projefichtiften. — Berfügung, betreffend bie Genache von Angestellten bes Departements bes Innern um Dienffiellen anderer Departements. — Befanntmachung, beirteffend bas jur Anwendung ver Golfarfel bein Bertefe mit Defterzeich bei Berbergichiss. — Befanntmachung bei Rubenguderfeuer.

1. Unmittelbare Ronigliche Defrete.

Reine.

II. Berfügungen ber Departements.

A) Des Juftig = Departements.

Des Civil-Genats bes R. Dbertribunals.

Befanntmadung, betreffend bie Schreibart ber Prozefichriften.

Um den Mistrauch einer ungebuhrlichen Ausbehnung der Schriftzüge in den Prozest, schriften abzustellen und die Ungleicheit in der Belohnung, welche fich aus dem Mangel eines sichern Anhaltspunktes ergiedt, möglicht zu vermeiden, sieht der Civil-Senat des R. Obertribunals in Uebereinstimmung mit den Civil-Senaten der Rreisgerichtshofe fich veranlaßt, Folgendes festzusepen:

- 1) alle Schriften, welche in gerichtlichen ober außergerichtlichen Rechtsangelegenheiten eingereicht werben, muffen ber Regel nach auf jeder Seite mindeftens 20 Zeilen enthalten und in jeder Zeile ungefahr 12 Sylben;
- 2) bie Duplicate muffen in seitengleicher Aussertigung mit dem fur Die Gerichtsacten beftimmten Exemplar übergeben werben;
- 3) Berfehlungen gegen biese Borfdrift werben gegen ben Schriftverfaffer neben ber bei ber Moberation zu nehmenben Rudficht mit Ordnungeftrafen geahndet werden.
- 4) Soviel die Belohnung betrifft, fo bleibt es gwar bei ber bestehenden Borfchrift, daß das Defervit hauptsächlich nach bem innern Gehalt der Arbeit zu bemeffen sep; man wird jedoch bei ber als Unhaltspunkt dienenden Bogenzahl in der Regel für den Bogen statt ber bisherigen Anrechnung von 1 fl. tunftig 1 fl. 30 kr. passiren laffen.
- 5) Als Abidriftgebuhr paffirt fur bas nach ber obigen Borfdrift gefdriebene Blatt 6 fr.
- 6) Begenwärtige Anordnung tritt mit bem 1. Mai b. 3. in Bollzug. Stuttgart ben 17. Marz 1854.

Sarpprecht.

#### B) Des Departements bes Innern.

Des Ministeriums bes Innern.

Berfügung, betreffend bie Gefuche von Angestellten bes Departements bes Innern um Dienfiftellen anberer Departements.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachungen vom 25. Juli 1823 und 20. August 1828 (Reg. Blatt S. 578 und 709), betreffend die Form und Erfordernisse der Dienstanstellungs, Berfegungs und Beförderungs Geschaft wird den hier gegebenen Borschiften die weitere beigestigt, daß Gesuche von Angestellten des Departements des Innern um Dienststellen anderer Departements bei dem Miniserium und zwar unmittelbar von den Angestellten desselben, durch die betreffenden Mittelstellen von den bei die sen und unter diesen Angestellten einzureichen sind, welches diese Gesuche dem der nachgeschien Stelle vorgesesten Ministerium mittheilen wird.

Stuttgart ben 28. Marg 1854.

Linben.

#### C) Des Finang=Departements.

#### Des Finang = Minifteriums.

a) Bekanntmachung, betreffent bas zur Anwendung des Bolltarifs beim Verkehr mit Defterreich bienenbe Barenverzeichnis.

Mit Rudfict auf die in dem Zoll- und handelsvertrag mit Defterreich vom 19. Februar 1853 zugestandenen Zollerleichterungen ift ein besonderes amtliches Waarenverzeichnis zu den vom 1. Jannar 1854 an im Zollverein beim Berkehr mit Desterreich gultigen Tarifsbestimmungen aufgestellt worden. Dieses Waarenverzeichnis, welches zur richtigen Unvendung der Ein- und Ausgangs-Zollfäge auf die Waaren dient, die aus dem freien Berkehr Desterbehr Desterreich in den Zollverein, beziehungsweise aus dem freien Berkehr des Zollvereins nach Desterreich ausgeschrt werden, wird neht dem beigeschaften Werkehr der Anlagen I. u. II. des vorgedachten Vertrags demnächt den Zollveberden zugehen und im Wege des Buchhandels, versehen mit dem Stempel des Steuer-Collegiums, zu erhalten seyn, was hiemit zur öffentlichen Kenntnis gebracht wird.

Stuttgart ben 30. Marg 1854.

Rnapp.

#### b) Befanntmachung, betreffenb bie Rubenguderftener.

Nachdem auf der zehnten General. Confereng in Zollvereins. Angelegenheiten eine Berfländigung darüber erfolgt ift, daß auch die Berarbeitung der Runtelruben zu einer Zuderfluffigkeit, ober zu einem Sprup der im Art. 3 der Uebereinkunft vom 4. April 1853 (Reg. Blatt S. 280) bestimmten Steuer unterliege, wird mit höchfter Genehmigung Seiner Königlichen Majestät vom 30. Matz 1854 Folgendes zur Nachachtung bekannt gemacht:

Der aus Runtelrüben, ober aus anderen zuderhaltigen Ruben erzeugte Rohzuder unterliegt ber Besteurung in Gemäßheit bes §. 1 ber K. Berordnung vom 25. Juli 1846 (Reg. Blatt S. 341) und ber Berfügung bes Finang. Ministeriums vom 2. Juli 1853, Ptt. 1 (Reg. Blatt S. 252) ohne Unterschied, ob ber Juder in sester oder ftuffiger Gestalt bargestellt wirte, ob bie Berarbeitung ber Rüben in eigens zur Erzeugung von Rübenzuder bestimmten Fabrikanstalten, ober in anderer Weise erfolgt, so wie ob ber erzeugte Juder (Sprup) zur eigenen Verzehrung, ober zum Berkauf bestimmt ift. Es ist bemgemäß ins.

besondere jede Bereitung eines eingedidten zuderhaltigen Saftes aus Runkelrüben oder anderen zuderhaltigen Rüben, wie sie hier und da in ländlichen Haushaltungen vorkommt, gleichviel ob der gewonnene Zuderfast in der betreffenden Haushaltung verbraucht, oder ob er verkauft wird, als eine seuerpsichtige Erzeugung von Rübenzuder anzusehen, und es greisen daher hinsichtlich einer solchen Berwendung von Rüben zur Zuderbereitung die Bestimmungen der K. Verordnung vom 25. Juli 1846 Plas.

Bur Berhinderung von Zuwiderhandlungen wird hierauf, unter besonderer hinweisung auf die Borschriften in §. 8 und folgende der ebengedachten Berordnung und auf den Nachtrag jum Bollfrafgeset vom 20. August 1849 (Reg. Blatt G. 479) ausmerksam gemacht.

Stuttgart ben 31. Marg 1854.

Anapp.

#### Berichtigungen.

3n ber Berfügung bes Ministeriums bes Innern vom 10. Februar 1854, Regierungsblatt Rro. 4, Geite 23, foll es flatt "Instruction vom 1. Oftober 1849" heißen: "Instruction vom 8. September 1849".

3n ber Rummer 43 bes Regierungsblatts von 1853, S. 507, ift auf ber zweiten Linie von unten flatt: "horb, Oberamtoftabt und Cameralamt Sulz" zu lefen: "horb, Oberamtoftabt und Cameralamte Sis."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Den 18. Marg find bie Straf Erfenntniffe vom 4ten Quartal 1853, und ben 6. April bas Regifter berfelben vom Jahrgang 1853 ausgegeben worben.

# Regierungs = Blatt

für bas

# Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag ben 18. Mai 1854.

Roniglice Defrete. Reine.

Berfugnung en ber Departements. Belanntmachung, beireffend ben Beitritt ber Großerzoglich Babiichen Regierung ju ber Uebereintunft vogen gegensteitiger Berpfigung erfantiter und Derbigung berflotbente Sciaationgeforiger. Berfugung, betreffend bie Insaffchigung bes Franntwein. Berfugung betreffend bie Ausstellung und Erlodigung von Uebergangsicheinen zu controlepflichtigen Getrantefendungen. — Betanntmachung in Beitreff bes Baarenverlehe zwischen ben Jolivereinsflaaten und Defterteich mittelft bes Bobenfees.

- 1. Unmittelbare Königliche Defrete.
- II. Berfügungen ber Departements.
- A) Der Departements ber auswärtigen Angelegenheiten und bes Innern.

Der Ministerien ber auswärtigen Angelegenheiten und bes Innern.

Bekanntmachung, betreffend ben Beitritt ber Großberzogl. Babifchen Regierung gu ber llebereinfunft wegen gegenseitiger Berpflegung erkrankter und Beerbigung verftorbener Staatsangehöriger.

Nachdem die Großherzogl. Babifche Regierung ber zwifden einer Mehrzahl beuticher Regierungen abgeschloffenen Uebereintunft megen gegenseitiger Berpflegung ertrantter und Beerbigung verstorbener Staatsangehöriger gleichfalls beigetreten ift, so wird foldes unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 17. November v. 3. zur öffentlichen Renntniß gebracht. Stuttgart ben 1. Mai 1854.

B) Der Departements bes Innern und ber Finangen. Der Minifterien bes Innern unb ber Kinangen.

Berfügung, betreffend bie Beauffichtigung bes Branntweine.

In Ermagung der bei ben angeordneten periodischen Untersuchungen ber Brauntweine gemachten Erfahrungen wird vermoge hochfter Entschließung vom 29. v. M. Folgendes verfügt:

#### S. 1.

Die in § 4 ber Ministerial Berfügung vom 4. September 1841, betreffend die Berunreinigung des Branntweins durch Kupfer, angeordneten periodisch en Untersuchungen der Branntweine durch die Oberamtsärzte und Unteramtsärzte werden hiemit abgestellt; dagegen hat es bei der den Polizeibehörden obliegenden Pflicht der Beranstatung einer amtlichen Untersuchung des Branntweins bei vorhandenem Berdacht einer Berunreinigung beffelben durch Kupfer, so wie bei der den Oberamtern, Oberamtsätzten und Unteramtsätzten im allgemeinen wie bei allen Nahrungsmitteln so auch bei dem Branntwein obliegenden Aussicht im allgemeinen wie bei allen Nahrungsmitteln so auch bei dem Branntwein obliegenden Aussicht auf ihre gesundheitsunschälliche Beschaffenheit sein Berbleiben.

#### §. 2.

Die Steuerbeamten und bas benselben untergeordnete Personal haben auf die den Branntweinbrennern obliegende beständige Reinhaltung der tupfernen Ruhlröhren von Grunfpan gelegentlich der ihnen in ihrer amtlichen Eigenschaft obliegenden Controle ihr besonderes Augenmert zu richten.

#### §. 3.

Im Falle eines fich ergebenden Berdachts der Berunreinigung des Branntweins durch Rupfer haben die Ober- und Unteramtsätzte, so wie die Steuerbeamten wo möglich unter sofortigem Anschluß von Branntweinproben dem Oberamt Behufs der Bornahme amtlicher Untersuchung unverweilt Anzeige zu machen.

Stuttgart ben 2. Mai 1854.

Linden. Anapp.

#### C) Des Finang=Departements.

#### Des Finang = Ministeriums.

a) Berfügung, betreffend bie Ausstellung und Erlebigung von Uebergangsicheinen zu controles pflichtigen Getrantesendungen.

Bezüglich ber Ausstellung und Erledigung von Uebergangsscheinen zu Bein, Obetwein-, Branntwein- und Bierfendungen nach und von andern Bereinsflaaten wird auf ben Grund ber über die Bedurfnisse bes Bertehrs gewonnenen naberen Erfahrung, den bestehenden Jollvereinsbestimmungen gemaß, Folgendes verfügt:

1) Die nach der dieffeitigen Berfügung vom 9. November 1852, betreffend die Controle des Berfehrs mit Wein u. f. w. (Reg. Blatt S. 385), S. 16 den hauptzollämtern und Nebenzollämtern ifter Klaffe eingeräumte Befugniß zur Ausfertigung von Uebergangsscheinen wird hiemit auch ben Cameralamtern zu

Altensteig, Badnang, Balingen, Bietigheim, Crailsbeim, Dornfletten, Guglingen, horb, Kirchbeim, Ludwigeburg, Maulbronn, Mergentheim, Neuffen, Debringen, Oberndorf, Schonthal, Schorndorf, Urach und Baibingen verlieben.

2) Die nach dieffeitiger Berfügung vom 27. Januar 1853 (Reg. Blatt S. 33) §. 2, zweiter Absah, ben haupts und Nebenzollämtern und ben Grenzacciseamtern, an beren Sie fich teine Zollftelle befindet, zugestandene Befugniß zur Erhebung ber Uebergangssteuer und Erledigung ber Uebergangsscheuer und ben Stadtsacciseamtern zu

Aalen, Boblingen, Erailsheim, Mergentheim, Ellwangen, Kunzelsau, Ludwigsburg, Schornborf und Bangen

Rad Bedurfnif bee Bertehre bleibt vorbehalten, vorftebende Ermachtigung noch weiteren innern Steueramtern einguraumen.

America da esta de o

Gegenwärtige Anordnung tritt mit bem 1. Mai b. 3. in Birtfamteit.

Stuttgart ben 11. April 1854.

Rnapp.

b) Befanntmadung in Betreff bes Baarenverfehre zwischen ben Boltvereinsftaaten und Defterreich mittelft bes Bobenfees.

In Gemasheit einer bei ben Berhanblungen über ben Bollzug bes handels- und Jollvertrages mit bem Kalferftaate Defterreich vom 19. Februar 1853 (Reg. Blatt S. 313) hinsichtlich des Baaren-Uebergangs mittelft bes Bobenfees getroffenen Verftandigung wird mit bochfter Genehmigung Seiner Koniglichen Majeftat Folgendes zur Nachachtung bekannt gemacht:

- 1) Der Berkept zwischen ben beutschen Zollvereinsftaaten einerseits und Defterreich sammt ben mit beffen Zollgebiete vereinten Staaten andererseits über ben Bobenfee, ohne Berührung eines in dem Bertrage nicht begriffenen Landgebietes, wird in Absicht auf die durch den genannten Bertrag zugescherten gegenseitigen Jollbegünstigungen dem unmittelbaren Berkepre über die gemeinschaftlichen Grenzen beider Zollgebiete (Art. 3, 5, 6 und 7 des Bertrages) unter der Bedingung gleichgeftellt, daß eine gegenseitige, gegen Austausch sichernde Ueberweisung der Waarenfendungen, für welche diese Zollbegünstigungen in Anspruch genommen werden,
  stattsinde.
- 2) Diese Berabredung tritt mit bem 15. b. M. in Bollzug und wird über bas babet zu beobachtende Bersahren ben Jollbehörden bemnachst bie nabere Anweisung zugeben.

Stuttgart ben 12. Mai 1854.

Rnapp.

# **27 9.**

# Regierungs = Blatt

für bas

# Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Mittwoch ben 24. Mai 1854.

3nbalt.

Soniglice Detrete. Arian.
Berfügungen ber Departements. Berfügung, betreffend bie Sandhabung ber Polizei auf ber Laubedgrunge gegen Bapern. — Befanntmachung, betreffend bie Ertheltung ber juriftlichen Personlichtit an bie in Stuttgart gegründete Lebendverscherunges und Erfparnis Bant. — Berfügung, betreffend bie Uebergangsstreuen und abnichen weingesifthaltenden Flüffigkriten. — Befanntmachung, betreffend bie Ausfolung ber Schofbauptmannisches Lebendgrung.

- 1. Unmittelbare Ronigliche Defrete.
- II. Berfügungen ber Departements.
  - A) Des Departemente bee Innern.

Des Minifteriume bee Innern.

a) Berfügung, betreffent bie Sandhabung ber Polizei auf ber Landesgrenze gegen Bayern.

Behufs wirksamer handhabung ber Polizei auf ber Canbesgrenze gegen Bapern ift in Erganzung ber unterm 23. Februar 1832 bekannt gemachten Uebereinkunft (Erfter Erganzungsband zum Neg. Blatt S. 253) mit Genehmigung Seiner Königlichen Majeftat mit: ber R. Baperifchen Regierung nachstehende Uebereinkunft getroffen und mittelft ausgewechselter Ministerial Erklärungen vollzogen worden:

#### Artifel 1.

Den R. Burttembergischen und ben R. Bayerischen Sicherheitswachen ift gestattet, im Grengebiete bes andern Staates bezüglich sicherheitsgesabrlicher oder verfolgter Individuen gegensetig Erkundigungen einzuziehen und wenn hierdurch eine spezielle Berantassung gegeben wird, die Spuren derselben weiter zu verfolgen. Diese Sicherheitsorgane sind jedoch verbunden, der nächsten Sicherheitsbehörde bes Auslandes, dem Gemeindevorsteher oder dem zur polizeilichen Einschreitung berufenen Organe den Sachverhalt sogleich mundlich mitzutheilen und dieselbe zur Unterstützung oder ferneren entsprechenden Amtshandlung aufzufordern.

Wenn die Sicherheitswache bes einen Staates die in ben andern geflüchteten Verbrecher ober bie zur Arreitrung fignalifirten Personen bei der Art. 1 gestatteten Nachforschung erreicht, so ift sie ermächtigt, den Berbrecher festzuhalten, ift jedoch verpflichtet, denselben vor die nächste Polizeibehörde des Staates, in deffen Gebiete die Festnahme des Verbrechers erfolgte, zu suhren.

Auf Berlangen einer Polizeibehörde bes einen der beiben Staaten find die Sicherheits, organe des anderen befugt, nicht blos bei Elementar-Ereigniffen, sondern im Intereffe der Sicherheit überhaupt in dem Grenggebiet des Staates der requirirenden Behörde dienflliche Functionen, jedoch nur nach den Anordnungen der leitenden Polizeibehörde ju übernehmen.

#### Urtifel 4.

In bringenden Fallen find Die Sicherheitswachen beider Staaten ermachtigt, den Grengpolizeibehorden des andern Gebietes mundliche, Die öffentliche Sicherheit betreffende Rap, porte zu erflatten.

#### Urtifel 5.

Den Ginladungen ber Grenzbehörden bes einen Staates zu Bornahme gemeinschaftlicher Sicherheitsstreisen ist von den Grenzbehörden bes anderen bereitwillig entgegenzukommen und dabei der Uebertritt der Sicherheitswachen in das Grenzgebiet des anderen Staates nach Magggabe der vorstehenden Bestimmungen gestattet.

#### Artifel 6.

Eine Saussudung auf frembem Gebiete vorzunehmen, ift feiner Sicherheitswache, erlaubt; biefe ift vielmehr verbunden, jur Erreichung bes 3wedes bie Localpolizeibeborbe

in Unfpruch zu nehmen, welche hiebei nach ben in bem betreffenden Staate überhaupt geltenden Borfchriften fich zu richten bat.

#### Urtifel 7.

Bebe Sicherheitsmache hat fich Die Ueberschreitung bes fremben Bebietes und beren Erfolg von ber Localpolizeibehorbe bes auswärtigen Staates bestätigen zu laffen.

#### Artifel 8.

Die zur Erhaltung ber öffentlichen Sicherheit aufgestellten Personen haben auch bei ihren, in Gemäßheit ber gegenwärtigen Uebereinkunft jenseits ber Grenze vorzunehmenden Sandlungen sich im Allgemeinen und vorbehältlich ber im Art. 3 gemachten Ausnahmen nach ben Bestimmungen ber ihnen von ihrer Behörde gegebenen Dienstvorschriften zu achten und sind für beren Beobachtung nur ber eigenen Regierung verantwortlich.

#### Artifel 9.

Den beiden Königlichen Regierungen fleht jederzeit frei, diese Uebereinkunft wieder aufzukunden, was jedoch sechs Monate im Boraus geschehen muß.

Die Behörben, wie bas Sicherheitspersonal, werden nun angewiesen, fich nach vorftehenden Bestimmungen gu achten.

Stuttgart ben 13. Mai 1854.

Linben.

b) Bekanntmadung, betreffend bie Ertheilung ber juriftifden Perfonlichkeit an bie in Stuttgart gegrundete Lebensversicherunges und Ersparnig Bant.

Seine Königliche Majeftat haben vermöge höchfter Entschließung vom 22. Marz ber unter bem Namen "Lebensversicherungs- und Ersparniß-Bant in Stuttgart" zusammengetretenen Lebensversicherungs- Gesellschaft auf ben Grund ber vorgelegten und gutgeseißenen Statuten die juriftische Personlichfeit gnabigst verlieben, auch zu genehmigen geruht, daß bieselbe unter Staatsaufsicht gestellt werde; was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Ber is Not Training

Stuttgart ben 18. Mai 1854.

Linben.

### B) Des Finang=Departements.

Des Finang = Minifteriums.

a) Berfügung, betreffend bie Uebergangesteuer von Liqueuren und abnlichen weingeisthaltenben Rillifiafeiten.

Unter Abanderung bes zweiten und britten Absages von §. 43 ber Inftruction zum Branntweinsteuergeset vom 27. September 1852 wird in Gemäßheit ber, nach Bernehmung bes R. Geheimen-Raths erfolgten höchften Entschließung vom 10. Mai 1854 hiemit bestimmt:

S. 1.

Bom 1. Juni d. 3. an ift von eingehenden Liqueuren und andern weingeisthaltenden Klusstellen, deren Starte wegen ihrer Bersetzung mit andern Substanzen, wie Zuder und bergleichen, durch ben Alfoholometer nicht richtig ermittelt werden kann, die Uebergangssteuer in Unterstellung eines Weingeistgehalts von 50 % (flatt bisheriger 75 %) Tralles zu berechnen und zu erheben.

§. 2.

Die bem Abgabepflichtigen bisher eingeraumte Befugniß, zu verlangen, daß die Steuer nach bem wirklichen Beingeistgehalt ber Fluffigkeit mittelft einer auf feine Koften vorzunehmenden technischen Untersuchung des Beingeiftgehaltes berechnet werde, findet funftig
nicht mehr ftatt.

§. 3.

Unter ben in S. 1 bemertten Liqueuren und Fluffigfeiten find Rum, Arat und Cognat, so wie die icon in der Blase über Früchte, Beeren, Rrauter und Gewürze abgezogenen Baffer, wie Kirschengeift, heibelbeergeift, himbeergeift und bergleichen, nicht begriffen, welche Getrante vielmehr ber Uebergangs-Bersteurung als eigentliche Branntweine unterliegen.

Stuttgart ben 17. Mai 1854.

Rnapp.

b) Befanntmachung, betreffend bie Auflösung ber Schloßhauptmannschaft Ludwigeburg.

Da burd höchfte Entschließung Seiner Königlichen Majestät vom 15. b. M. bie bieber bestandene Schloshauptmannschaft in Ludwigsburg aufgelöst und das Apanageschloß Ludwigsburg samt Zugehörde unter die Aufsicht des dortigen Cameralamts gestellt worden ift; so wird dieß hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Stuttgart ben 20. Mai 1854.

Rnapp.

# ₩ 10.

# Regierungs = Blatt

für bas

# Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Montag ben 26. Juni 1854.

3nbalt.

Konigliche Betrette, Reine.
Berfügung en ber Departements. Berfügung, beireffend ben Bolljug bes Gefeste vom 19. September 1952 sinfichtlich ber Getuer von Capitale, Rentene, Dienfe und Gerufe-Enfommen. — Bekanntmachung, betreffend bie Uedereinfunft zwischen Butletenberg, Deftereich, Japern und Baben wegen gemeinsamer Uederwachung der Bobenfergerge. — Bekanntmachung in Betreff einer Berfländigung mit bei R. Preufischen Regierung wegen ber nach Art. 22 bes Butgerrechtsgeisebe beigubingenbern Reverfe.

# 1. Unmittelbare Konigliche Defrete.

### II. Berfügungen der Departements.

A) Der Departemente ber Juftig, bee Innern und ber Finangen. Der Ministerien ber Juftig, bee Innern und ber Finangen.

Berfügung, betreffend ben Bolljug bes Gefeges vom 19. September 1852 hinfichtlich ber Steuer von Capitale, Rentene, Dienfte und Berufe-Einfommen.

Für ben Bollaug bes Art. 8, Abf. 1 bes Gefeges vom 19. September 1852, betreffend Die Steuer von Capital-, Renten-, Dienft- und Berufe-Gintommen, werden folgende nabere Borfchriften ertheilt:

- 1) Benn fich bei ber ben Ortsfleuer-Commissionen und Cameralamtern nach ber Berfügung vom 10. Juni 1853 (Reg. Blatt S. 171) obliegenden Prufung ber jährlichen Fassionen bes Capital-, Renten-, Dienst- und Berufs-Einkommens Anftande ergeben, so haben
  diese Steuerbehörden zunächst nach Art. 8 des Gesess vom 19. September 1852 (Reg. Blatt
  S. 236) von den Steuer-, beziehungsweise Fassionspflichtigen, den Ortsbehörden, Dienstherren u. s. w. Auskunft und Aeußerung zu verlangen.
- 2) die gleiche Einleitung (Ziff. 1) zu wiederholter Prufung einzelner Fafflonen fieht ben Oberamtern und Cameralamtern bezüglich derjenigen Anftande zu, welche bei einzelnen Fafflonen aus anderem Anlag, z. B. durch Anzeigen der Ortsfleuer-Commissionen oder einzelner Mitglieder derfelben, der Ortsfleuerbeamten und der Steueraufseher, zu ihrer Rennt-nif tommen.
- 3) Wenn die erhobenen Anftande hiedurch (Biff. 1, 2) nicht genügend aufgeklart werden können, fo find nach dem angeführten Art. 8 die Steuerbehörden ermächtigt und verpflichtet, zu näherer Prüfung dieser Anstande von den Rechnungen der unter öffentlicher Aufsicht flebenden Berwaltungen und Pflegschaften, von den Unterpfande, und Theilungsakten Einssicht zu nehmen.
- 4) Bu biefer Einsichtsnahme (Biff. 3) find neben den hoheren Steuerbehörden die Oberamter und Cameralamter ermachtigt und verpflichtet, welch' lettere hiermit mahrend der Dauer der je mit dem Anfang des Etatsjahrs beginnenden und mit Bollendung der jährlichen Aufnahme sich schliebenden Funktionen der Ortssteuer-Commissionen (Berfügung vom 10. Juni 1853, S. 9ff. Reg. Blatt S. 177) auch diese Commissionen beauftragen konnen.
- 5) Die Oberamter und Cameralamter haben, wenn sie sich veranlaßt seben, von jenen Rechnungen und Alten (Biff. 3) Einsicht zu nehmen ober nehmen zu lassen, mit bem geelgeneten Anfinnen an die zuftandigen Gerichtes und Berwaltungse, beziehungsweise Ortsbehörsben sich zu wenden, welche hiermit angewiesen werden, einem solchen Anfinnen unverweilt zu entsprechen.
- 6) Die Ortssteuerbeamten und Steuerauffeber, welchen nach Maafgabe ihrer Dienstanweisung Nachforschung nach etwaigen Versehlungen gegen bas Einkommenssteuergeses obliegt, find zu Einsichtnahme von jenen Rechnungen und Atten (Ziff. 3) nicht ermächtigt, und find die betreffenden Behörden nicht verpflichtet, ihnen zu biesem Zwed aus solchen Auskunft zu ertbeilen.

Die Ortssteuerbeamten und Steuerauffeber haben vielmehr bas Ergebnist ber ihnen in solchen Fallen außerbem obliegenden Nachforschungen dem vorgesetzten Cameralamt anzuzeigen, und diesem so wie weiterhin bem Oberamt beziehungeweise ber boberen Steuerbeborde bas Ertenntnist über diese Einsichtnahme und beren Einseitung anheimzugeben.

7) So wie in einem Anftandssall nach bem Ergebnisse ber nach Borflehenbem von bem Cameralamt anzustellenden Nachforschungen die Bahrscheinlichkeit einer Steuergefahrdung vorliegt, zu deren Annahme jedoch die bloge Verschiedenheit des Betrags der Fasisonen eines Fatenten in einzelnen Jahren an fich nicht zureicht, hat das Cameralamt die weitere Berhandlung dem Oberamt anheimzugeben, und daher die auf den Gegenstand sich beziehenden Alten nebst den sonft in den kameralamtlichen Alten (Steuerverzeichnissen u. f. w.) liegenden, zur Sache gehörigen Notizen dem Oberamt zu weiterer Einseltung in strafrechtlicher Beziehung zuzustellen.

Stuttgart ben 27. Mai 1854.

Pleffen. Linden. Rnapp.

B) Der Departements ber auswärtigen Angelegenheiten, bes Innern und ber Finangen.

Der Ministerien ber auswärtigen Angelegenheiten, bes Innern und ber Finangen.

Bekanntmachung, betreffend die Uebereinfunft zwischen Burttemberg, Defterreich, Bayern und Baben wegen gemeinsamer Ueberwachung ber Bobensegrene.

Nach Art. 10 des handels, und Zollvertrags zwischen ben Zollvereinsstaaten und Defterreich vom 19. Februar 1853 (Reg. Blatt S. 319) sollen für Grenzgewässer, und für solche Grenzstreden, wo die Gebiete der contrabirenden Theile mit fremden Staaten zusammentreffen, Maßregeln zur gegenseitigen Unterftügung bei dem Ueberwachungebienste veradrebet werden.

Bur Ausführung Diefer Bertragsbestimmung ift zwifchen ben an ben Bobenfee grengenben Staaten Burttemberg, Defterreich, Bayern und Baben nachstehenbe Bereinbarung getroffen worden:

1. Die öfterreichifde Regierung wird jur wirkfamen Berbinberung bee Schleichanbete an bem ofterreichifden Bobenfeeufer abnliche Unordnungen, wie fie bereite in Bapern, Burt.

temberg und Baben auf Grund ber Bereins-Jollordnung bestehen, folgenden mesentlichen 3nhaltes erlaffen:

1) Langs ber ofterreichischen Grenze burfen auf bem Bobenfee belabene Fahrzeuge in einer, nicht zu einem erlaubten und als foldem kenntlich bezeichneten Landungsplage führenden Richtung bem Ufer auf eine weniger als fünfzig Fuß betragende Entfernung fich ohne besondere Erlaubniß bes nachfen Jollamtes nicht nabern.

Uebertretungen dieses Berbotes werden nach ben Bestimmungen bes Strafgesest über Gefallsübertretungen als Bersuch bes Schleichhandels angesehen und geahndet werden.

Musgenommen von bem bier-feftgefesten Berbote find:

- a) unverbedte Nachen (Rahne), melde unbedingt gollfreie Gegenftande im unverpadten Juftande (ledig) geladen haben;
- b) Fahrzeuge, welche burch Elementarunfalle ober durch die Uebermacht eines anderen zufälligen Ereigniffes gezwungen find, sich bem öfterreichtichen Ufer des Bodenfees auf eine geringere als die oben bestimmte Entfernung zu nahren. Der Raum, auf welchen das vorstehende Berbot sich erstreckt, wird allgemein kenntlich bezeichnet und kundgemacht, und hierbei dort, wo die Beschaffenheit des Fahrwassers eine größere Annaberung ersorberlich macht, auf die örtlichen Berhaltniffe Rudsicht genommen werben.
- Ein- und Aussabungen felbst von Gegenftänden, welche gang gollfrei find und auch auf den erlaubten Landungsplägen — durfen nur nach vorgängiger Unmeldung flattfinden.
- II. Die Grenzauffichts-Bebienfleten Defterreichs einerseits und der an den Bobenfee grenzenden Jollvereinsstaaten andererseits werben angewiesen werden, die Befolgung der zur Berhinderung bes Schleichhandels am Bobenfee beiderseits getroffenen Bestimmungen auch fur bas andere Gebiet zu überwachen.
- III. Bu biefem Zwede werben die beiberseitigen Aufsichtsbediensteten nicht allein bei Babrnehmung ihres Dienstes am eigenen Ufer die Bewegung der ihnen verdächtig scheinenden Fahrzeuge auch gegen das anderseitige Gebiet bin beobachten, sondern dieselben auch mit Benützung ihrer Bachtschiffe, soweit als es thunlich und erforderlich ift, verfolgen, um fich über die Richtung und bas Ziel ihrer Bewegung zu vergewissern.

IV. Werben von ben Auffichtsbediensteten bes einen Theiles bei Bollziehung der vorstebenden Bestimmung Wahrnehmungen gemacht, welche gegründeten Berdacht erregen, daß eine Uebertretung der Jollgeset des anderseitigen Gebietes im Juge begriffen oder verübt worden ift, so werden diese Bediensteten im hindlide auf §s. 2, 3 und 5 des Jolltartels vom 19. Februar 1853 zur thunlichen Berhinderung oder Entdedung einer solchen Uebertretung alle ihnen geseulch zustehen Mittel anwenden und von dersetben in kurzester Frist den Bediensteten des andern Theiles Kenntniß geben.

V. Die beiberfeitigen Auffichtsbediensteten werden ermächtigt, jum Behufe ber gemeinschaftlichen Uferbewachung Punkte bes jenseitigen Gebietes, auch außer bem im §.6 bes Joll-kartels vorgesehenen Falle, zu begeben ober zu besetzen, und die am Ufer befindlichen Buchten zu durchstreifen und zu durchsuchen, wobei jedoch ein vorgängiges Benehmen mit der Grenzwachmannschaft bes anderen Staates, sep es für langere Dauer, sep es in einzelnen Fällen, in welchen es ohne Beeinträchtigung des Zwedes geschehen kann, eintreten wird.

VI. Es wird Sorge getragen werden, daß die an dem Seeufer jum Privatgebrauche bienenden Nachen (Rahne) oder Zillen zur Auhezeit an bestimmten Plagen angeschloffen find, und es wird den beiverseitigen Bediensteten ein Verzeichnist dieser kleineren Fahrzeuge und der benselben angewiesenen Unbangeplage mitgetheilt werden, damit dieselben bei Gelegenheit der Wahrnehmung ihres Dienstes auch auf diese Fahrzeuge ihre Ausmerksamkeit richten und nach Umftanden die erforderliche Einschreitung veranlassen konnen.

Die Saltung solcher Fahrzenge wird von einer polizeilichen Bewilligung abhängig gemacht werben, bei beren Ertheilung mit ber Zollbehörbe Rudfprache zu pflegen ift, bamit Personen, welche fich mit Schleichbandel befaffen, bavon ausgeschloffen werben.

VII. Als Rubezeit, wahrend welcher die unter Jiff. VI. erwahnten Fahrzeuge mit Ausnahme des Falles einer befondern, von dem nachften Jollamte ertheilten Bewilligung am Ufer angeschlossen seyn sollen, wird als Regel in den Monaten Januar und Oezember die Zeit von 6 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgens, — Februar, Oktober und November die Zeit von 6 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens, — März, April, August und September: von 8 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens — endlich in den Monaten Mai, Juni und Juli: von 10 Uhr Abends bis 4 Uhr Morgens angesehen werden.

VIII. Ber ein Fahrzeug der unter Biff. VI. erwähnten Art ohne die vorgeschriebene Bewilligung balt, oder daffelbe mabrend der Rubezeit angeschlossen zu halten unterläßt, wird in jedem Staate mit angemeffener Strafe belegt werden.

IX. Die Borfdriften über hafenpolizei und Schifffahrt an den verichiebenen Uferplagen bes Bobenfees werben soviel als thunlich nach übereinftimmenden Grundfagen geregelt werben.

Da biefe Bestimmungen fofort in Bollgug treten follen, fo werben biefelben mit bodfter Genehmigung Seiner Roniglichen Majeftat hieburch zur allgemeinen Renntniß und Rachachtung gebracht.

Stuttgart ben 8. Juni 1854.

Reurath. Linden. Aur ben Kinang-Minifter: Gigel.

#### C) Des Departemente bes Innern.

Des Ministeriums bes Innern.

Befanntmachung in Betreff einer Berftanbigung mit ber fonigil. Preugischen Regierung wegen ber nach Art. 22 bes Burgerrechtsgesethes beigubringenben Reverfe.

Nachdem die tonigt. Preußische Regierung die Erflärung abgegeben hat, daß sie fortan in allen Fällen, in welchen die Aufnahme eines Preußen jum württembergischen Unterthanen nach württembergischen Gesegen für nichtig erklärt werden sollte (Art. 71 des revidirten Bürgertrechtsgesetse und Art. 19 des Geseges vom 5. Mai 1852) diese Aufnahme als überhaupt nicht geschehen betrachten, und mithin das betressend Individuum als einen ehmaligen preußischen Unterthanen, welcher in leinem andern Staate die Unterthanschaft erlangt hat, nach Maaßgabe des S. 1, lit. d. der Gothaer Convention in Betress der Uebernahme ver heimathlosen (cf. Seite 290 des Reg. Blatts von 1853) unweigerlich wieder übernehmen werde; so wird dies mit dem Ansügen össenlich bekannt gemacht, daß hiernach in Bezug auf preußische Unterthanen, welche in einer württembergischen Gemeinde um Jusicherung des Bürgerrechts bitten, die im Art. 22 des Bürgerrechtsgesets vorgesehene Erklärung ihrer bisherigen Obrigkeit im einzelnen Fall nicht mehr zu verlangen ist.

Stuttgart ben 10. Juni 1854.

Linben.

Am 12. b. D. find bie Straferkenntniffe vom erften Quartal 1854 ausgegeben worben.

# 2 11.

# Regierungs = Blatt

für bas

# Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag ben 20. Juli 1854.

Inhalt.

Ronigliche Detrete. Ronigl. Berordnung, betreffend bie Erhöbung bes Eingangsgolls für Defe. Berfügungen ber Departements. Berfügung, betreffend die Eröffnung weiterer Uebergangestraßen für Bein und Obstmoft, Branntwein, Bier und Malj.

### 1. Unmittelbare Ronigliche Defrete.

Konigliche Berordnung, betreffend die Erhöhung des Eingangezolls fur Defe.

# Wilhelm,

von Gottes Gnaben König von Bürttemberg.

In Folge einer unter ben Regierungen ber jum Bollverein geborenben Staaten getroffenen Bereinbarung wegen bes Eingangezolls fur hefe verordnen Wir, nach Anhörung Unferes Geheimen-Raibes, was folgt:

§. 1.

Bom 1. August b. 3. an wird ber Eingangsjoll fur hefe aller Urt, mit Aus-

nahme ber Bier, und Beinhefe, von 14 fl. (8 Thaler) — Abichn. II. Pof. 25 b. bes Bolltarifs — auf ben Sat von 19 fl. 15 fr. (11 Thaler) für ben Centner — Pof. 25 p. — erhöht.

§. 2.

Unfer Finang. Minifterium ift mit ber Bollgiebung Diefer Berordnung beauftragt. Gegeben, Stuttgart ben 13. Juli 1854.

Bilbelm.

Der Finang - Minifter : Rnapp.

Auf Befehl bes Ronigs, ber Chef bes Geheimen Cabinets:

### II. Berfügungen ber Departements.

Des Finang=Departements.

Des Rinang = Minifteriums.

Berfügung, betreffent bie Eröffnung weiterer Hebergangoftragen fur Bein und Dbotmoft, ... Branntwein, Bier und Malg.

Mit Beziehung auf die Bekanntmachung vom 27. Januar 1853 (Reg. Blatt S. 33 ff.) und das dort aufgestellte Berzeichniß der Uebergangsstationen für den Berkeft mit controle-pflichtigen Gegenständen und der zur Abfertigung zuständigen Grenzacciseämter, so wie unter hinweisung auf die durch die Berfügungen vom 10. August 1853 (Reg. Blatt S. 310) und 22. Dezember 1853 (Reg. Blatt S. 507) veröffentlichten weiteren Uebergangsstraßen wird Folgendes zur allgemeinen Rachachtung bekannt gemacht.

S. 1.

Das Aceifeamt Bonfeld im Cameral- und Dberamte Begirte Beilbronn wird gu

Ausübung ber Uebergange-Controle nach Maßgabe ber Eingange erwähnten Bekanntmachung ermächtigt.

§. 2.

Ebenfo werben bem Accifeamt Grofgartad, gleichen Begirte, Die Befugniffe einer Uebergangefielle ertheilt.

S. 3.

Diefe Berfügung tritt mit bem 15. Juli b. 3. in Birfung.

' Stuttgart ben 4. Juli 1854.

Rnapp.

200 200 200 200 200 200 200

•

# 2 12.

# Regierungs Blatt

für bas

# Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag ben 27. Juli 1854.

Roniglide Defrete. Reine.

Berfügungen ber Departemen is. Berfügung, beireffend bie Umlage ber Grund., Gefall., Gebanbeund Bewerbe-Steuer fur bas Etatsjahr 1854-55.

1. Unmittelbare Konigliche Defrete.

Reine.

II. Berfügungen der Departements.

Des Finang=Departements.

Des Steuer = Collegiums.

Berfügung, betreffend bie Umlage ber Grunds, Gefälls, Gebaubes und Gewerber-teuer fur bas Etatsfahr 1854-55.

Nach bem Finang. Gefege vom 20. September 1852 (Reg. Blatt S. 246) finb fur bas Etatsjahr 18§ an Grund, Gefall, Gebaube, und Gewerbe. Steuer — : 2,600,000 fl. au erheben.

| Hier                         | an haben be    | eizutragei | ι:       |          |            |         |        |                                     |
|------------------------------|----------------|------------|----------|----------|------------|---------|--------|-------------------------------------|
| 17. bas                      | Brunbeigent    | hum und    | bie Ge   | älle,    |            |         |        |                                     |
| a)                           | das Grunde     | igenthum   |          |          |            |         |        | . 1,830,575 fl.                     |
| b)                           | die Gefalle    |            |          |          |            |         |        | . 11,092 ff.                        |
|                              |                |            |          |          |            |         | -:     | . 1,841,667 ft.                     |
| 4. Die (                     | Bebäube .      |            |          |          |            |         |        | . 433,333 fl.                       |
| 34. die 6                    | Bewerbe .      |            |          |          |            | ٠.      |        | . 325,000 ft.                       |
|                              |                |            |          |          |            |         | :      | 2,600,000 ft.                       |
| 900 to 900                   |                |            | ad Camb  | adfataG  | 6.4.       |         | 07     | randerungen, worübe                 |
| ie Nachweifu<br>uch der Amti |                |            |          |          |            |         |        | nach welchen nunmel<br>rechnet sich |
| a) das Gi<br>und             |                | nach dem   | Reiner   | trage a  | ıf .       |         |        | 17,999,064 ft. 51 ft                |
| das G                        | efällfataster  | auf        |          |          |            |         |        | 109,064 ft. 22 ft                   |
|                              |                |            |          |          |            |         | -:-    | 18,108,129 ft. 13 ft                |
| bemna                        | h bie Staa     | testeuer j | e auf 1  | 00 fl. F | teinertr   | ag zu   |        | 10 fl. 10 fr. 1 34 50               |
| b) bas G                     | ebaubefataff   | er nach    | der auf  | ben 1.   | Juli       | 1853    | porger | nommenen periodifche                |
| Ergan;<br>und                |                | pitalwert  | h auf    |          |            |         | . 1    | 94,388,311 ff. —                    |
| Die G                        | taatsfleuer j  | e auf 10   | 0 fl. Ka | pitalwei | th zu      |         |        | 13 fr. 2735 bl                      |
| c) die Ra                    | tafteranfäße   | für bie    | Gewert   | efteuer  | betrag     | en na   | ch der | periodifden Ratafte                 |
|                              |                |            |          |          |            |         |        | . 384,741 fl. 24f                   |
| 31                           | r Umlage       | ber Gte    | uerfumn  | ne von   | 325,       | 000 ff. | fomn   | nen baber auf 100 f                 |
| Rataft                       | eranfap .      |            |          | · · ·    | ٠.         |         |        | 84 fl. 28 fr. 2 <sub>7 00</sub> bli |
| Nachdem                      | bienach bie    | 3abres     | teuer pi | o 1854   | <b>—55</b> | unter   | bie Di | beramtebegirte auf b                |
| us der Beile                 | age erfichtlid | e Weife    | verthe   | ilt word | en ift;    | fo 1    | verben | bie Dberamter ang                   |
| viefen, unvert               | veilt die Be   | rtheilung  | ber St   | euern a  | uf bie     | einze   | inen D | rte ic. unter Bugrun                |
|                              |                |            |          |          |            |         |        |                                     |

legung bee Landestataftere vorzunehmen, und bafur gu forgen, bag bie Unterauetheilung

auf die Steuerpflichtigen nach den verschiedenen Katasterzweigen, je abgesondert auf bas Grund-, Gefalle, Gebaude- und Gewerbe-Kataster vollzogen wird.

In Beziehung auf die inftruktionsgemäße Fortführung der Gebäude, und Gewerbesteuerrollen, die rechtzeitige Bornahme des Steuersages, die richtige Fortführung der "OberamtsUebersichten, übereinstimmend mit den Kanzlei-Exemplaren, so wie auf die Benügungsart des
Steuerkatasters zu der Umlage der Amtekörperschafts. Anlagen, endlich hinsichtlich der rechtzeitigen Unteraustheilung, der sorgfältigen Ueberwachung des Einzugs und der Ablieferung der
Steuern, werden die Oberämter auf die ihnen hierüber schon früher ertheilten Beisungen, insbesondere auf die Berfügung des Steuer-Collegiums vom 30. Juni 1848 (Reg. Blatt
S. 301) verwiesen.

Stuttgart ben 14. Juli 1854.

Für ben Direttor:

Genehmigt von bem Finang. Minifterium ben 20. Juli 1854. Rnapp.

Bertheilung

ber biretten Staatofleuer auf bie Oberamter bes Konigreiche, bie R. hofbomanentammer und bie Staatotaffe=Renten für bas Etatsjahr 1854—55.

| Dberämter,         | Grund=<br>Steuer. | Gefäll=<br>Steuer. | Gebäube=<br>Steuer. | Gewerbe:<br>Steuer. | Sauptbetrag |
|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| I. Nedarfreis.     | fī.               | ff.                | ft.                 | ff.                 | fl.         |
| Backnang           | 23,934            | 3                  | 5,595               | 4,596               | 34,128      |
| Befigheim          | 25,586            | 97                 | 7,294               | 4,233               | 37,210      |
| Boblingen          | 25,769            | 157                | 6,705               | 4,741               | 37,372      |
| Bradenheim         | 26,595            | 194                | 5,681               | 2,661               | 35,131      |
| annftabt           | 21,029            | 51                 | 7,429               | 4,353               | 32,862      |
| flingen            | 24,727            | 22                 | 6,240               | 7,898               | 38,887      |
| eilbronn           | 28,116            | 124                | 11,608              | 13,303              | 53,151      |
| eonberg            | 36,351            | 71                 | 8,667               | 3,804               | 48,893      |
| udwigsburg         | 33,085            | 98                 | 10,540              | 5,697               | 49,420      |
| Rarbach            | 34,860            | 297                | 6,274               | 3,526               | 44,957      |
| Naulbronn          | 24,243            | 112                | 5,499               | 2,565               | 32,419      |
| dectarfulm         | 34,665            | 35                 | 6,924               | 4,546               | 46,170      |
| Stuttgart, Stadt . | 6,331             | 6                  | 37,626              | 33,132              | 77,095      |
| Stuttgart, Amt     | 26,224            | 48                 | 6,566               | 2,885               | 35,723      |
| Baihingen          | 24,924            | 156                | 5,875               | 3,364               | 34,319      |
| Baiblingen         | 26,465            | -1                 | 5,992               | 3,460               | 35,917      |
| Beineberg          | 24,716            | 60                 | 4,835               | 2,592               | 32,203      |
| _:· [              | 447,620           | 1,531              | 149,350             | 107,356             | 705,857     |

| Oberämter.            | Grund:<br>Steuer. | Gefäll-<br>Steuer. | Gebäudes<br>Steuer. | Gewerbes<br>Steuer. | Saupthetrag. |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| II. Schwarzwaldfreis. | ft.               | fl.                | ft.                 | fl.                 | ft.          |
| Balingen              | 24,423            | -                  | 5,723               | 4,974               | 35,120       |
| Ealw                  | 17,904            | 18                 | 6,322               | 4,856               | 29,100       |
| Freudenstadt          | 20,309            | `22                | 5,226               | 4,104               | 29,661       |
| Herrenberg            | 31,041            | _                  | 6,126               | 2,439               | 39,606       |
| Horb                  | 22,205            | 43                 | 6,193               | 2,562               | 31,003       |
| Nagold                | 19,219            | 131                | 6,296               | 4,243               | 29,889       |
| Neuenbürg             | 12,869            | 297                | 4,143               | 3,079               | 20,388       |
| Nürtingen             | 24,486            | -                  | 5,702               | 3,556               | 33,744       |
| Oberndorf             | 18,790            | 3                  | 4,627               | 2,874               | 26,294       |
| Reutlingen            | 27,412            | 381                | 9,953               | 10,596              | 48,342       |
| Rottenburg            | 31,190            | 9                  | 7,784               | 3,839               | 42,822       |
| Rottweil              | 29,935            | , -                | 5,969               | 4,053               | 39,957       |
| Spaichingen           | 17,270            | 29                 | 2,750               | 2,218               | 22,267       |
| Sulz                  | 21,499            | 26                 | 3,647               | 2,202               | 27,374       |
| Tuttlingen            | 23,034            | 34                 | 4,170               | 3,734               | 30,972       |
| Tübingen              | 25,168            | 33                 | 9,425               | 5,866               | 40,492       |
| Urach                 | 23,935            | 33                 | 5,253               | 5,263               | 34,484       |
| <b>-:</b>             | 390,689           | 1,059              | 99,309              | 70,458              | 561,515      |

| Oberamter.      | Grunds<br>Steuer. | Gefäll=<br>Steuer. | Gebaubes<br>Steuer. | Gewerbes<br>Steuer. | Sauptbetrag. |
|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| III. Zartfreis. | fi.               | ft.                | fi.                 | fi.                 | fl.          |
| Aalen           | 17,928            | 5                  | 4,830               | 3,743               | 26,506       |
| Crailsheim      | 22,505            | 77                 | 3,813               | 3,773               | 30,168       |
| Ellwangen       | 31,401            | 37                 | 5,393               | 4,689               | 41,520       |
| Gaildorf        | 23,573            |                    | 3,188               | 2,476               | 29,237       |
| Gerabronn       | 48,540            | 3                  | 5,418               | 4,109               | 58,070       |
| <b>Gm</b> űnd   | 21,496            | 8                  | 4,494               | 6,415               | 32,413       |
| Бай             | 39,453            | 4,173              | 5,957               | 4,993               | 54,576       |
| heidenheim      | 30,279            | 2                  | 7,404               | 6,558               | 44,243       |
| Rünzelsau       | 35,068            | 11                 | 5,395               | 4,168               | 44,642       |
| Mergentheim     | 41,230            | -                  | 5,682               | 4,422               | 51,334       |
| Neresheim       | 27,750            | , 18               | 4,065               | 3,244               | 35,077       |
| Dehringen       | 48,692            | _                  | 6,747               | 4,278               | 59,717       |
| Shorndorf       | 20,422            | 2                  | 5,323               | 2,800               | 28,547       |
| Belzheim        | 18,932            | 173                | 3,350               | 1,993               | 24,448       |
| - :·            | 427,269           | 4,509              | 71,059              | 57,661              | 560,498      |

| Oberämter.            | Grunds<br>Steuer. | Gefälls<br>Steuer. | Gebäudes<br>Steuer. | Gewerbes<br>Steuer. | Sauptbetrag. |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| IV. Donaufreis.       | fl.               | fl.                | fi.                 | fL.                 | fl.          |
|                       | 46,986            | 12                 | 8,704               | 7,577               | 63,279       |
| Biberach              | 26,758            | 13                 | 4,638               | 3,494               | 34,903       |
| Blaubeuren            | 43,469            | 10                 | 7,002               | 4,299               | 54,770       |
| Ehingen               | 23,729            | 101                | 5,168               | 5,227               | 34,225       |
| Beielingen            | 32,209            | 20                 | 7,812               | 8,577               | 48,618       |
| Göppingen             | 29,449            | 46                 | 6,729               | 4,986               | 41,210       |
| Rirchheim             | 29,589            | -                  | 5,887               | 3,892               | 39,368       |
| Laupheim              | 34,372            |                    | 5,923               | 3,813               | 44,108       |
| Leutfirch             | 24,647            | 22                 | 4,238               | 3,229               | 32,136       |
| Munfingen             | 42,119            | 48                 | 9,948               | 5,579               | 57,694       |
| Ravensburg            | 42,119            | 1                  | 8,842               | 4,291               | 55,545       |
| Riedlingen            | 42,411            | 3                  | 6,803               | 4,559               | 53,999       |
| Saulgau               | , ,               | 7                  | 5,088               | 3,352               | 37,334       |
| Tettnang              | 28,887            | 88                 | 13,343              | 18,259              | 69,623       |
| ulm · · · ·           | 37,933            | 84                 | 7,531               | 4,033               | 52,911       |
| Waldsee               | 41,263<br>30,315  | 2                  | 4,693               | 4,232               | 39,242       |
| Wangen                |                   |                    |                     | -                   |              |
| - : ·                 | 556,770           | 447                | 112,349             | 89,399              | 758,965      |
| V. R. Hofdomanen-     | 0.00              |                    | 1 000               | 126                 | 9,619        |
| fammer                | 8,227             | 2 5 40             | 1,266               | 120                 | 3,546        |
| VI. Staatsfafferenten | _                 | 3,546              |                     |                     |              |
| Bufammen - :-         | 1,830,575         | 11,092             | 433,333             | 325,000             | 2,600,000    |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

.

# ₾ 13.

# Regierungs Blatt

für bas

# Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Dienstag ben 5. September 1854.

Inbalt.

Roniglice Defrete. Reine.

Berfügungen ber Departements. Berfügung, beireffend bie Sanbhabung ber Polizei auf ber Canbedgrenge gegen Baben. — Berfügung, beireffend bie Sanbhabung ber Polizei auf ber Grenze gegen bas Großbergogibum Beffen.

I. Unmittelbare Konigliche Detrete.

# II. Berfügjungen der Departements.

Des Departements bes Innern.

Des Ministeriums bes Innern.

a) Berfügung, betreffend bie Sandhabung ber Polizei auf ber Landesgrenze gegen Baben.

Bu wirtsamerer handhabung der Polizei auf der Landesgrenze gegeit Baben ift in Erganzung der unterm 23. Februar 1832 bekannt gemachten Uebereinkunft (I. Erganzungs-Band zum Reg. Blatt S. 253) mit Genehmigung Seiner Königlichen Majeftat mit der Großherzoglich Badischen Regierung nachstehende Uebereinkunft getroffen und mittelft ausgewechselter Ministerial-Erklarungen vollzogen worden:

#### 21 rt. 1.

Den Königlich Burttembergischen und ben Großbergoglich Babischen Sicherheitsmachen ift gestattet, im Grenzgebiete bes andern Staates bezüglich sicherheitsgefährlicher oder verfolgter Individuen gegenseitig Erkundigungen einzuziehen, und wenn hierdurch eine spezielle Beranlassung gegeben wird, die Spuren derselben weiter zu versolgen. Diese Sicherheitsorgane sind jedoch verbunden, der nachsen Sicherheitsbehörde des Auslandes, dem Gemeintseworsteher oder dem zur polizeisigen Einschreitsbehörde des Auslandes, dem Gemeintse vorstleher oder dem zur polizeisigen Einschreitung berufenen Organe den Sachverhalt sogleich mundlich mitzutheisen und dieselbe zur Unterstügung oder ferneren entsprechenden Amtsbandlung ausgusorbern.

#### 21rt. 2.

Wenn die Sicherheitswache des einen Staates die in den andern geflüchteten Berbrecher oder die zur Arretirung signalisirten Personen bei der Art. 1 gestatteten Nachforschung erreicht, so ift sie ermächtigt, den Verbrecher sestzuhalten, ift jedoch verpflichtet, densselben vor die nächste Polizeibehorde des Staates, in dessen Gebiete die Festnahme des Verbrechers erfolgte, zu führen.

#### 21rt. 3.

Auf Berlangen einer Polizeibehörde bes einen ber beiben Staaten find bie Sicherheitsorgane bes andern befugt, nicht blos bei Elementar. Ereigniffen, sonbern im Intereffe ber Sicherheit überhaupt in bem Grenzgebiet bes Staates ber requirirenden Behörde bienfliche Funktionen, jedoch nur nach ben Unordnungen ber leitenden Polizeibehörde zu übernebmen.

#### 21 rt. 4.

In bringenben Fallen find bie Sicherheitswachen beider Staaten ermächtigt, ben Grengpolizeibehörden bes andern Gebietes mundliche, die öffentliche Sicherheit betrefende Rapporte zu erflatten.

#### 21 rt. 5.

Den Einladungen ber Grenzbehörden bes einen Staates zur Bornahme gemeinschaft- licher Sicherheitsstreifen ift von ben Grenzbehörden bes andern bereitwillig entgegenzu-

fommen und babei ber Uebertritt ber Sicherheitswachen in bas Grenggebiet bes andern Staates nach Maggabe ber vorstebenben Bestimmungen gestattet.

#### 21 r t. 6.

Eine Saussuchung auf frembem Gebiete vorzunehmen, ift feiner Sicherheitswache erlaubt, biese ift vielmehr verbunden, jur Erreichung bes 3wedes die Lotalpolizei in Anspruch ju nehmen, welche hiebei nach ben in bem betreffenden Staate überhaupt geltenben Borschriften fich zu richten hat.

#### 21rt. 7.

Bebe Sicherheitswache hat fich bie Ueberschreitung bes fremben Gebietes und beren Erfolg von ber Lotalpolizeibehörbe bes auswärtigen Staates bestätigen zu laffen.

#### 21rt. 8.

Die zur Erhaltung ber öffentlichen Sicherheit aufgestellten Personen haben auch bei ibren in Gemäßheit ber gegenmartigen Uebereinfunft jenseits ber Grenze vorzunehmenden Sandlungen fich im Allgemeinen und vorbehältlich ber in Art. 3 gemachten Ausnahme nach ben Bestimmungen ber ihnen von ihrer Behörbe gegebenen Dienstvorschriften zu achten und sind find fur beren Beobachtung nur ber eigenen Regierung verantwortlich.

#### 21rt. 9.

Den beiben hohen Regierungen fteht jederzeit frei, Diese Uebereinkunft wieder aufzufunden, mas jedoch feche Monate im Boraus geschehen muß.

Die Beforben wie bas Sicherheitspersonal haben fich nach vorftebenben Beftimmungen zu achten.

Stuttgart ben 17. Muguft 1854.

Linben.

b) Berfügung, betreffend bie Sandhabung ber Polizei auf ber Grenze gegen bas Großherzogsthum heffen.

Bu wirksamerer handhabung ber Polizei auf ber Grenze gegen bas Großherzogihum heffen ift mit Genehmigung Seiner Königlichen Majestat mit ber Großherzoglich hessischen Regierung nachstehende Uebereinkunft getroffen und mittelft ausgewechselter Ministerial-Erklarungen vollzogen worden:

#### 21rt. 1.

Den Königlich Burttembergischen und ben Großbergoglich heffischen Sicherheitsorganen ift gestattet, im Grenggebiete bes andern Staates bezüglich sicherheitsgefährlicher
ober versolgter Individuen gegenseitig Erkundigungen einzuziehen und wenn hierdurch eine
spezielle Beranlassung gegeben wird, die Spuren berselben weiter zu versolgen. Diese
Sicherheitsorgane sind jedoch verbunden, der nächsen Sicherheitsbehörde des Auslandes,
dem Gemeindevorsteher ober dem zur polizeilichen Einschreitung berufenen Organe den
Sachverbalt sogleich mundlich mitzuteilen und dieselbe zur Unterftützung der ferneren
entsprechenden Amtshandlung aufzusordern.

#### 21rt. 2.

Wenn die Sicherheitsorgane bes einen Staates die in den andern geflüchteten Berbrecher oder die zur Arretirung signalisirten Personen bei der durch Art. 1 gestatteten Nachsorschung erreichen, so sind sie ermächtigt, den Berbrecher festzuhalten; sind jedoch verpslichtet, denselben vor die nächste Polizeibehörde des Staates, in dessen Gebiet die Festnahme bes Verbrechers erfolgte, zu führen.

#### 21rt. 3.

Auf Berlangen einer Polizeibehörde bes einen ber beiden Staaten find die Sicherheitsorgane des andern befugt, nicht blos bei Elementar-Ereigniffen, sondern im Intereste ber Sicherheit überhaupt in dem Grenzgebiet des Staates der requirirenden Behörde dienstliche Funktionen, sedoch nur nach den Anordnungen der leitenden Polizeibehörde zu übernehmen.

#### 21rt. 4.

In bringenden Fallen find Die Sicherheitsorgane beider Staaten ermächtigt, ben Grengpolizeibehorden bes andern Gebiets mundliche, die öffentliche Sicherheit betreffende Rapporte zu erflatten.

#### 21rt. 5.

Den Einsabungen ber Grenzbehörben bes einen Staates zur Bornahme gemeinschaftlicher Sicherheitsstreisen ist von ben Grenzbehörden bes andern bereitwillig entgegenzukommen und babei ber Uebertritt ber Sicherheitsorgane in bas Grenzgebiet bes andern Staates nach Maggabe ber vorstehenben Bestimmungen gestattet.

#### 21rt. 6.

Eine haussuchung auf frembem Gebiete vorzunehmen, ift keinem Sicherheitsorgane erlaubt; dieses ift vielmehr verbunden, zur Erreichung des Zwedes die Lotalpolizei in Anspruch zu nehmen, welche hiebei nach den in dem betreffenden Staate überhaupt geltenden Borschriften sich zu richten hat.

#### 21rt. 7.

Bebes Sicherheitsorgan hat fich bie Ueberschreitung bes fremben Gebietes und beren Erfolg von ber Lotalpolizeibehorbe bes auswärtigen Staates bestätigen zu lassen.

Auch wird in ben Fallen ber Art. 1, 2 und 6 vorausgesest, daß ber im fremben Gebiete auftretende Offiziant, wosern ibn nicht icon seine Dienstliedung kenntlich macht, ju seiner Legitimation mit einem schriftlichen Borweise verfeben fenn muffe.

#### Art. 8.

Die zur Erhaltung ber öffentlichen Sicherheit aufgestellten Personen haben auch bei ihren in Gemäsheit ber gegenwärtigen Uebereinkunft jenseits ber Grenze vorzuneshmenden Handlungen sich im Allgemeinen und vorbehältlich ber in Art. 3 gemachten Ausnahme nach ben Bestimmungen ber ihnen von ihrer Behörbe gegebenen Dienstvorschriften zu achten und sind für beren Beobachtung nur ber eigenen Regierung verantwortlich.

#### 21 rt. 9.

Den beiben hohen Regierungen fteht jederzeit frei, Diefe Uebereinfunft wieder aufzufunden, mas jedoch fechs Monate im Boraus gefchehen muß.

Die Beborben, wie bas Sicherheitsperfonal werben angewiesen, fich nach biefen Bestimmungen gu achten.

Stuttgart ben 17. Muguft 1854.

Linben.

200 200 200 200 200 200

Um 1. September b. 3. find bie Straf. Erfenniniffe vom zweiten Quartal 1854 ausgegeben worden.

# 26 14.

# Regierungs Blatt

für bas

# Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Mittwoch ben 27. September 1854.

#### Inbalt.

Rönigliche Detrete. Rönigl. Berotdnung, betreffend die Errichtung von Sandels und Gewerbe-Rammern. Berfägungen ber Departements. Berfügung, betreffend Rachtragebestimmungen zu ber revidirten Infruction zu Bollziehung der allgemeinen Gewerbe-Ordnung vom 20. Matz 1851. — Berfügung, betreffend die Bereinigung mehrerer bisher getrennter günftiger Gewerde. — Berfügung, betreffend bas Bertahen bei Ertipeliung gewerblicher Conceffonen. — Berfügung, betreffend die Bornahme der Kaffenuntersuchungen bei Ben Mittele und Spezialtassen bes Staats. — Bekanntmachung, betreffend die Ermäßigung der Rhein- und Reckardlie.

## I. Unmittelbare Ronigliche Defrete.

Ronigliche Berordnung,

betreffend bie Errichtung von Sanbeles und Gewerbe Rammern.

# Wilhelm,

von Gottes Gnaden Konig von Burttemberg.

In der Absicht, bem Gewerbestande bei Berathung der auf die Gewerbe fich beziehenben Angelegenheiten eine größere Mitwirkung einzuraumen, verordnen und verfügen Bir, nach Anhörung Unferes Geheimen-Rathes, wie folgt:

#### §. 1.

In den gewerbreichen Stadten des landes, welche Die diesfälligen Borbedingungen gu erfullen im Stande find, werden handels . und Gewerbe-Rammern errichtet.

Fur Die Birtfamteit jeder Rammer wird im Bege ber Berfugung ein bestimmter Begirt festgeftellt.

#### S. 2.

Die handelse und Gewerbe-Rammern haben als Organe des Gewerbe- und handelse ftandes ihres Bezuft ben Beruf:

- 1) Bunfche und Antrage in Absicht auf die Forberung ber Gewerbe und bee Sandels ben Gemeindes und Staatsbehörden, insbesondere auch ber Centralftelle fur Gewerbe und Sandel vorzutragen;
- 2) ftatiftische Notigen über Gegenftanbe ber Gewerbe und bes hanbels zu fammeln, auch zu biefem 3wede von ben Junftworstehern und Gewerbetreibenben, so wie von ben Gemeinbebehörden fic Auskunft zu verschaffen;
- 3) allichrlich bem Ministerium bes Innern über ben Juftand ber gewerblichen Industrie und des Handels, über munichenswerthe Berbefferungen und die Mittel zur Ausführung berselben Bericht zu erstatten;
- 4) gegen bie Staatsbehorben auf beren Berlangen Fragen über Gegenstande ber Gewerbe und bes Hanbels zu begutachten;
- 5) bei beabsichtigten Beranderungen in der Bildung der Zunftvereine und ihrer Begirte gutadtliche Aeußerung abzugeben;
- 6) die Staats, und Gemeindebehörden bei Ausführung von Maagregeln gur Forberung ber Gewerbe und bes handels gu unterflügen und die ihnen von ben erfteren etwa übertragene Aufficht über biezu bienende Unftalten und Einrichtungen gu übernehmen;
- 7) in Gewerbes und Sandelsftreitigkeiten pridatrechtlicher Ratur auf Unrufen ber Bestheiligten eine foiedegerichtliche Entscheidung au geben.

#### §. 3.

Bebe Sandels, und Gewerbe-Rammer hat in ber Regel gwölf bis achtzebn Mie glieber.

Die Bahl berfelben wird bei Bildung ber Kammer festgefest, fie tann jedoch spater nach Maaggabe bes Bedurfniffes und ber gemachten Erfahrungen abgeandert werden.

#### S. 4.

Das Imt eines Mitgliebs ber Rammer ift ein Ehrenamt und wird nur mit Buftimmung ber biezu Berufenen übertragen und verfeben.

Die Dienftleiftung ber Mitglieder ift unentgelblich. Für ihre Auslagen an Behrung und Reiseloften erhalten fie bei Dienftreisen eine angemeffene Entichabigung.

#### 6. 5.

Mitglied einer Handels und Gewerbe-Kammer tann nur Derjenige fenn, welcher unbescholtenen Aufes ift, in guten Bermögensverhaltnissen sich befindet und für eigene Rechnung allein oder als Gesellschafter ein Handelsgeschäft oder Gewerbe von bedeutenderem Umfange betreibt oder betrieben hat, oder ein solches als technischer oder tausmannischer Vorstand leitet oder geseitet hat.

#### S. 6.

Die Mitglieder der handels, und Gewerbe-Kammern werden durch Uns ernannt. Die erfte Bildung berfelben erfolgt unter Leitung des Ministeriums des Innern nach voragnaiger Vernehmung ber Centralftelle fur Gewerbe und Sandel.

Die Mitglieder verfeben ibre Stelle feche Jahre.

Be nach zwei Jahren tritt am Ende des Monats December ein Oritifell derfelben aus, worauf durch die Zurudbleibenden mindeftens zweimal so viele Personen vorgeschlagen werden als ausgetreten find. Die Austretenden können sogleich nach ihrem Austritte wieder vorgeschlagen und ernannt werden.

In den erften seche Jahren nach Bildung ber Kammer wird über die Reihenfolge bes Austritts burch bas Loos enticieben.

#### §. 7.

Die handels und Gewerbe-Rammern maften je fur zwei Jahre einen Borstenden und einen Stellvertreter besselben aus ihrer Mitte, welcher ber Regierung anguzeigen ift.

für die Falle, wo die Rammer fic als Schiedsgericht constituirt, wird ein rechtsgelehrter Borfigender beftimmt. Die Rammer folagt hiefur brei Personen vor, aus welchen Bir ben Borfigenden je auf sechs Jahre ernennen.

#### §. 8.

Die Befoluffe ber Rammer werben mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheibet ber Borfigenbe.

Bu Fassung eines gultigen Beschlusses ift die Theilnahme von wenigstens funf Mitgliebern einschließlich bes Borfigenden ersorberlich.

#### S. 9.

Die Geschäftsordnung ber Kammer unterliegt ber Bestätigung bes Ministeriums bes Innern.

#### S. 10.

Die Schreib. und Regiftratur. Geschafte versieht ein Gefretar, welcher auf Borfclag ber Rammer burch bas Ministerium bee Innern ernannt wirb.

#### S. 11.

Die Bureautoften, ber Ersat etwaiger Auslagen für bie Mitglieber, die Belohnung bes Sekretars u. s. w. werden zunächft aus den Einnahmen der Kammer, insbesondere den für beren schiederichterliche Thatigkeit anzusependen Sporteln, im liebrigen theils aus den Mitteln der Gemeinde, in welcher die Rammern ihren Sig haben, theils aus den für die Gewerbebeförderung bestimmten Staatsmitteln bestritten. Das Nähere hinsichtlich der Leistungen der Gemeinden ist durch besondere liebereinkunft sestzuskellen.

Unfer Minifter bee Innern ift mit ber Bollziehung ber gegenwartigen Berordnung beauftragt.

Begeben, Stuttgart ben 19. September 1854.

# Bilhelm.

Der Minifter bes Innern: Linben.

Auf Befehl bes Königs: Für den Chef bes Geheimen-Cabinets: ber Geheime Legationsrath Gros.

# II. Berfügungen ber Departements.

## A) Des Departemente bes Innern.

Des Ministeriums bes Innern.

a) Berfügung, beireffend Nachtragebeftimmungen zu ber revibirten Inftruttion zur Bollziehung ber allgemeinen Gewerbe-Ordnung vom 20. Marz 1851.

Bur Erganzung ber revidirten Inftruktion jur Bollziehung ber allgemeinen Gewerbes Ordnung vom 20. Marz 1851 wird in Gemagheit hochfter Entschließung Seiner Koniglichen Majeftat vom 17. Mai b. 3. folgendes verfügt.

#### S. 1.

Bei allen gunftigen Gewerben, bei welchen zur Erwerbung bes Meisterrechts bie Erftehung einer Prusung unbedingt gefordert wird (Instruction \$. 49), tann diese Prusung icon vor der beabsichtigten Gewerbeniederlassung an Labensigen, welche fur die einzelnen Gewerbe besonders werden bezeichnet werden, dann erstanden werden, wenn der zu Prusende das Ein und zwanzigste Lebenssahr zurückgelegt und wenigstens zwei Jahre zuvor die Lehrlingsprusung mit Erfolg erstanden hat.

Gewerbetreibenbe, welche bie Meisterprufung in vorstehender Beise genügend erftanden haben, find berechtigt, bei ihrer tunftigen gewerblichen Niederlaffung ben Nachweis über ihre personliche Befähigung durch schriftlichen Ausweis über eine bem Art. 46 bes Geseges entsprechende Borbereitung zu liefern.

## §. 2.

In gleicher Weise ist es angehenden Raufleuten gestattet, die Prüfung für die Aufnahme in die Sandlungsinnung vor ihrer Gewerbeniederlassung zu erstehen; sie erlangen jedoch bas Recht zum selbsiftandigen Gewerbebetriebe erst durch die Erfüllung der Borschriften des Art. 106 der Gewerbe-Ordnung.

#### S. 3.

Die Meifterprufungen bei allen gunftigen Gewerben, mit Ginfolug ber gunftigen Rauf-

leute, find periodiich vorzunehmen. Die Prüfungstermine find burch bie Oberamter bes Labenfiges feffzusegen und geborig befannt zu machen.

Die Bestellung ber zwei, ben Zunftmeistern von Amts wegen beizugebenben Mitglieber ber Prüfungs-Commissionen erfolgt burch bie Oberamter bes Labensiges unter Rudfprache mit ber Centralitelle fur Gewerbe und Hanbel.

#### 6. 4.

Für die Ausstellung eines Zeugnisses über eine nach Maggabe der §§. 1 und 2 der gegenwärtigen Berfügung erflandene Prufung ift eine Gebuhr von Einem Gulden zur Zunft-taffe zu entrichten; auch haben die zu Prufenden an Bezahlung der Roften fur die nicht dem Zunftvorftande angehörigen Mitglieder der Prufungs-Commission in gleicher Weise, wie andere Meisterrechts-Bewerber, Theil zu nehmen.

#### S. 5.

Bei der Bildung und Abanderung der Zunftwereine und ihrer Bezirke ift als Regel sestzuhalten, daß, so weit es immer thunlich ift, solche Orte zu Ladensigen zu mahlen find, an welchen ein schwunghafter Gewerbebetrieb Statt findet.

Mit Genehmigung bes Minifteriums tann auch awischen Meistern aus verschiedenen Rreifen eine Zunftverbindung Statt finden.

#### S. 6.

Bei Bestellung der Obmanner der einzelnen Junftwereine haben die Oberamter darauf zu sehen, daß wo möglich solche Manner bestellt werden, welche mit den ersorberlichen Ge- schäftekenntniffen auch Interesse für das Gewerbewesen und die Volkswirthschaft und Be-kanntschaft mit benselben verbinden.

#### S. 7.

Inhaber unzunftiger Gewerbe konnen mit Genehmigung ber Regierung unter fich gefellschaftliche Bereine mit einer ben Zunftvereinen analogen Einrichtung schließen. Sie erhalten hiedurch die den Zunftvereinen gesetlich zustehenden Besugnisse in Beziehung auf Zurisbiltionsverhaltnisse und Abgabepflichtigkeit, insbesondere für ihre Borsteher die in Art. 86 und 87 der Gewerbe-Ordnung bestimmten Berechtigungen einschließlich des Rechts, Lehrlings- und Deifterprufungen vorzunehmen, auch Deifterbriefe auszuftellen, fo wie bas Recht, neben ihrem eigenen auch fremte Fabritate ihres Gewerbes zu vertaufen.

Ausschließungerechte gegen Undere find jedoch biemit nicht verbunden.

Besuche um Gestattung folder Bereinigungen find bei ben Dberamtern anzubringen.

#### S. 8.

Die Inhaber unzunftiger Gewerbe, welche fich ben Bereinen eines verwandten zunftigen Gewerbes anschließen, haben bei ihrem Eintritt bie gleichen Gebuhren an die Zunstlaffe zu entrichten, welche von Meisterrechts-Bewerbern für die Aufnahme in das Meisterrecht (Weisterbrief) zu entrichten sind; auch haben fie an den Zunstumlagen, wie die übrigen Junstgenoffen, Theil zu nehmen.

#### S. 9.

Durch ben Gintritt in einen Bunftverein erbalten Die Inbaber ungunftiger Gemerbe

- 1) Die Befugniß, ihre Lehrlinge mit ber Birtung einschreiben gu laffen, daß biefelben nach beendiater Lebre und Erftebung ber Lebrlingsprufung einen Lebrbrief erbalten, und
- 2) die Berechtigung, neben ihren Fabrifaten auch frembe Fabrifate ibres Gewerbes zu verfaufen.

Für bas Ginfdreiben und Ausschreiben ber Lehrlinge und ben Lehrbrief find bie in \$. 79 ber Inftruktion feftgesepten Gebuhren an Die Zunstkaffe zu entrichten.

#### S. 10.

Bei Streitigkeiten, welche zwischen Meistern, Lehrlingen, Gesellen und Arbeitern eines Bunftvereins, einer Handlungsinnung oder eines nach §. 7 der gegenwärtigen Verfügung gebildeten Vereins über ihre Verhältniffe als folde entstanden find, hat der Zunfts oder Vereinsvorstand, wenn er von den Partheien darum angerusen wird, zuerst einen friedensrichterlichen Ausspruch zu thun; auch ist es überhaupt Pflicht für ihn, Rechtsftreitigkeiten durch den Versuch einer gutlichen Beilegung vorzubeugen und er hat zu diesem Zwecke, wo solches nothig ift, regelmäßige Gipungen zu halten.

Stuttagrt ben 21. September 1854.

Auf Seiner Roniglichen Majeftat besondern Befehl, Der Minifter bes Innern: Linben. b) Berfügung, betreffend bie Bereinigung mehrerer bisber getrennter gunftiger Bewerbe.

In Gemasheit bochfter Entichliegung Seiner Roniglichen Dajeftat vom 4. Auguft b. 3. wird hiemit verfügt:

#### S. 1.

Nachfiebende bieber getrennte gunftige Gewerbe werben je zu einem einzigen gunftigen Gewerbe vereinigt:

- 1) bie Somibe, Sofiosser und Benbenmader, Nagelschmibe, Budfenmader, Mefferichmibe und bie Schwertfeger;
- 2) bie Rlafdner, Spengler, Rupferfdmibe, Gurtler und bie Binngießer;
- 3) bie Golb= und Gilberarbeiter;
- 4) bie Drecheler, Glafer und bie Schreiner;
- 5) bie Leineweber, Bollweber (Tuchmacher und Zeugmacher) Tuchfcheerer, Bortenwirter und Knopfmacher und bie Strumpfweber.
- 6) bie Roth- und Weißgerber;
- 7) bie Ruridner, Gedler und bie Schneiber.

#### S. 2.

Die Leinwandweberei tann als ungunftiges Rebengewerbe auch fernerhin in bem in Art. 72 ber Gewerbe-Dronung bezeichneten beschränkten Umfange betrieben werden.

Die polizeilichen Borichriften in Absicht auf die Aechtheit und Gute gewiffer, in ben Arbeitstreis ber vereinigten Gewerbe fallender Waaren find von allen benjenigen zu beobachten, welche folche Waaren verfertigen.

Die Bestimmungen über bie Prufung im Sufbefdlage bleiben in Rraft.

#### S. 3.

Die bermaligen Deifter bes einen ober bes anbern ber in §. 1 genannten Gewerbe erhalten gleiche, je bas Gebiet bes vereinigten Gewerbes umfaffenbe Rechte.

Die Berechtigung zu einem ber vereinigten Gewerbe wird funftig burch eine einfache Meisterrechte. Erwerbung mit einfacher Gebubren. Entrichtung erfangt.

#### S. 4

Das Meisterrecht zu allen in S. 1 genannten Gewerben fann nur burch genügende Erftebung einer formlichen Deifterprüfung erlangt werben.

Benn bei biefer ber Bewerber in Ginem ber vereinigten Facher meistermäßige Renntniß und Uebung beweist, so tann gegen ibn bie minbere Bertrautheit in ben andern Fachern nicht als Grund ber Deifterrechteversagung bienen.

#### S. 5.

Bei ben in S. 1 genannten Gewerben ift bie Bilbung ber Zunftwereine und bie Eintheilung ber Zunftbegirfe in ber Richtung einer Revifton zu unterwerfen, daß, soweit solches nicht ber Fall ift, sammtliche Genoffen ber bisher getrennten, nun vereinigten Gewerbe zu Ginem Zunftvereine verbunden werben.

Wenn in einem Bezirfe aus besonderen Grunden bas Fortbestehen getrennter Bunftvereine der Genoffen einzelner der vereinigten Gewerbe von der Regierungsbestorbe gestattet
wird, so find für die Bornahme der Meisterprüfungen besondere Prüfungekommissionen zu
bestellen, zu welchen wenigstens zwei Mitglieder der Junftvorstände jener besonderen Bereine
beizuziehen sind.

#### S. 6.

Bis zu Bollziehung bes §. 5 ber gegenwartigen Berfügung verfeben bie bieherigen Borfteber ber Zunftvereine ihre Stellen fort und es werden bie Prüfungs-Commissionen in ber bisherigen Beise gebildet, es ist jedoch bei Berufung der von Amtswegen beizugebenden Mitglieder berfelben auf ben erweiterten Arbeitskreis des vereinigten Gewerbes Rudfict zu nehmen.

Stuttgart ben 21. September 1854.

Muf Seiner Ronigliden Majeftat besonbern Befehl, Linben.

c) Berfügung, betreffend bas Berfahren bei Ertheilung gewerblicher Conceffionen.

In Folge allerhöchter Entichließung Seiner Königlichen Majefiat vom 3. August wird hiemit in Betreff bes Verfahrens bei Ertheilung gewerblicher Concessionen Kolgendes verfügt:

#### S. 1.

Das hiernach vorgeschriebene Berfahren ift in folgenden Fallen einzuhalten:

1) bei ber Ertheilung von Rram-Conceffionen (rev. Gewerbe-Ordnung Art. 113 u. 114);

- 2) bei dem polizeilichen Erkenntniß über die Errichtung von Berlags- und Sortiments-Buchhandlungen, von Kunft-, Musikalien- und Antiquariats-Dandlungen, von Leihbibliotheken und Buchdrudereien einschließlich sonstiger gewerblichen Anstalten Behufs der Erzeugung von Bervielfältigungen von Schriften und bildlichen Darftellungen durch mechanische Mittel (Gewerbe-Dronung Art. 123);
- 3) bei ber Unlegung und Erweiterung von Getreibemublen fur Mahlgafte mit ober obne Benugung von Waffertraften (Gewerbe-Ordnung a. a. D.);
- 4) bei bem polizeiliden Ertenntniß über Anlegung und Beranderung von Wafferwerfen ieber Art (Art. 4. d. bafelbft);
- 5) bei ber Bewilligung ju Errichtung von Schifffahrts Gewerben (Gewerbe Dronung Urt. 123);
- 6) bei bem polizeiliden Erfenntniß über die Errichtung ober Beranderung von solchen gewerblichen Unlagen, welche burch die örtliche Lage ober die Beschaffenheit ber Betriebsflatte für die Besiger ober Bewohner benachbarter Grundflucke ober für das Publifum überhaupt erhebliche Nachthelle ober Belästigungen herbeiführen konnen (Art. 4. b. und c. baselbit).

#### §. 2.

Bu ben in S. 1, Biffer 6 genannten gewerblichen Anlagen gehoren insbesonbere: Schiefwulver-Rabriten. Ginrichtungen jur Reuerwerterei und jur Bereitung von Band-

Schiefpulver-Fabriten, Einrichtungen jur Feuerwerkerei und jur Bereitung von Jundftoffen aller Art, Gasbereitungs und Aufbewahrungs-Anftalten, Anlagen zu Bereitung von Theer, harz, Pech und Terpentin, Rußbutten, Coafe-Defen, Glashütten, Anftalten zu Kertigung von Porzellan, Seteingnt und anderen Thomvaaren, Kalf- und Gyps-Defen, Eifen-, Messings-, Bronce- und Jink-Gießereien, hammer-, Walz- und Stampf-Werfe mit Baffer- ober Dampstraft, Kesselschmieben, Judersiedereien, Papierfabrifen, Kirnissiedereien, Fabrifen zu Bereitung von Wachten und ladirtem Leder, Unstalten zur Delbestillation, Knochensleichen, Knochensiedereien, Knochensleichen, Knochensiedereien, Knochensiedereien, Weberdereien, Dungpulver- und Trabertas-Kabrifen, Spinnereien und Fabrifen, bei welchen giftige, flüchtige, leicht entzündbare ober abelriechende Stoffe angewendet oder ausgeschieden werden

#### . §. 3.

Ber eines ber in SS. 1 und 2 bezeichneten Gewerbe ju errichten beabfichtigt, bat fein

Gesuch bem Oberamte fchristlich einzureichen und, soweit es sich von gewerdlichen Anlagen handelt, mit ben erforderlichen Zeichnungen und Beschreibungen in doppelter Aussertigung zu versehen. Wenn mit bem Gesuch um Ermächtigung zu bem Gewerbebetrieb ein Baugesuch zusammentrifft, so sind beibe Gesuche gleichzeitig je von der zuständigen Behörde zu verhandeln.

#### S. 4

Wenn der beabsichtigte Gewerbebetrieb sich unzweifelhaft als unzuläßig darftellt, so hat das Oberamt entweder das Gesuch sogleich abzuweisen, soweit es zur Entscheidung darüber zuftandig ift, oder es der Kreisregierung mit dem geeigneten Antrag vorzulegen.

Trifft dagegen jene Boraussesung nicht zu, so hat das Oberamt das Borhaben des Unternehmers auf Kosen bestelben mit der Aussorderung öffentlich bekannt zu machen, daß, wer Einwendungen gegen den beabsichtigten Gewerbebetrieb zu machen haben sollte, dieselben binnen 15 Tagen bei bem Oberamt schriftlich vorzubringen babe.

Diese Beröffentlichung ersofgt mittelft einmaligen Einrudens in das fur die amtlichen Bekanntmachungen bes betreffenden Oberamts überhaupt bestimmte Unzeigeblatt, sowie mittelft öffentlichen Anschlags an dem Rathhause besjenigen Ortes, in welchem das Gewerbe betrieben werden foll.

Die 15tägige Frist beginnt zu laufen mit bem Tage, an welchem bas bie Bekanntmachung enthaltende Anzeigeblatt ausgegeben wird.

Bahrend Des Laufes berfelben hat bas Dberamt benjenigen, welche Einwendungen anmelben, von bem Gesuch und beffen Beilagen auf Berlangen Einficht zu gestatten.

#### §. 5.

Reben der öffentlichen Bekanntmachung des beabsichtigten Unternehmens (§. 4) sind auch kunftig diejenigen bekannten Betheiligten, deren spezielle Bernehmung bisher vorgeschrieben war, von dem Concessonschuch besonders in Renntnis zu sehen und zu ihrer Erklärung über dasselbe zu veranlassen. Namentlich ist, wenn eine der in §. 1, Biffer 6 genannten gewerblichen Unlagen in der Nahe einer öffentlichen Straße oder eines Baldes errichtet werden will, die Aeußerung der Straßenbau-Inspektion, beziehungsweise des Forkannts einzubolen.

Rach Abfluß bes anberaumten Termins hat bas Oberamt ben betreffenden Gemeinderath über bas Gesuch zu horen, auch erforderlichen Falls auf ben Antrag ber Parthieen ober von Amtswegen bas Gutachten Sachverftandiger einzuholen, überhaupt aber sowohl bas Gesuch des Unternehmers, als die gegen baffelbe vorgebrachten Einwendungen vollsftändig zu erörtern.

Die etwa bei bem Oberamt vorgebrachten privatrechtlichen Ginwendungen find gu richterlicher Entscheidung zu verweisen und ift, je nach Beschaffenheit bes einzelnen Falls, bie Ertheilung ber Concession bis nach erfolgter rechtstraftiger Entscheidung im Anstande zu belaffen.

#### §. 7.

Rach geschloffener Berhandlung wird von ber zuftandigen Beborbe über ben beabsichtigten Gewerbebetrieb entschieden.

Dieselbe hat, wenn fie eine willfährige Entschließung faßt, in bas Concessionsbetret fiets die Bestimmung auszunehmen, bag die ertheilte Ermächtigung erfosche, wenn ber 3nhaber nach Empfang berfelben ein ganges Jahr verstreichen laffe, ohne bavon Gebrauch zu machen.

Eine Berlangerung biefer Frift fann nur aus erheblichen Granben von ber conceffionirenben Beborbe bewilligt werben, wenn vor beren Ablauf barum gebeten wirb.

#### S. 8.

Das Concessionsbekret ift sowohl bem um Concession Nachsuchenen, als ben rechtzeitig (§. 4) wibersprechenden Dritten durch das Oberamt mit dem Bemerken zu eröffnen,
bas Diejenigen, welche nur wegen angeblicher bedrohter Interessen Einsprache erhoben haben,
bie höhere Behörde binnen 15 Tagen anrufen und ihre dießfalligen Eingaben dem Obera mt zu übergeben haben, widrigenfalls sie eine Brachtung ihrer Einsprachen nicht weiter
zu erwarten hatten; von denjenigen aber, welche ihre Einsprache auf die behauptete Berlebung eines ihnen zustehenden Rechtsanspruchs gründen, sich hinsichtlich eines einzulegenden Rekurses nach Maaßgabe der Art. 162 und 163 der Gewerbe-Ordnung zu verbalten sei.

Sogleich nach Umfluß jenes 15tägigen Termins, beziehungsweise ber Refursfriften bes

Urt. 162 ber Gewerbe. Ordnung hat bas Oberamt ben Conceffionirten bavon in Kenntniß zu segen, ob die Widersprechenden bas Einschreiten ber höhern Behörde angerufen, beziehungsweise Returs eingelegt haben ober nicht.

Sowohl bie Berhandlung über bas Gesuch und bie gegen baffelbe vorgebrachten Ginwendungen (\$\$, 4-6) als bie Entscheidung über baffelbe ift ftets möglicht zu befcleunigen.

6. 9.

Nach vollzogener Gewerbe-Einrichtung in ben Fällen bes §. 1, Ziffer 3—6 hat ber Inhaber bei Bermeidung ber Juruknahme ber Concession Anzeige bei dem Bezirksamt zu machen, welches sosort eine technische Untersuchung darüber anzuordnen hat, ob die Ausführung ber Einrichtung dem Plane und den polizeilichen Borschriften gemäß erfolgt sei.

Nach Umftanben tann auch eine technische Ueberwachung im Lause ber herftellung ber Ginrichtung angeordnet werden, wie bieß bei bem Gebaubebauwefen eingeführt ift.

Stuttgart ben 9. Geptember 1854.

Linben.

# B) Des Finang = Departements. Des Finang-Ministeriums.

a) Berfügung, betreffend bie Bornahme ber Kassenuntersuchungen bei ben Mittels und Spezialkassen bes Staats.

Mit höchfter Genehmigung Seiner Königlichen Majestat vom 11. b. M. wird hiedurch verfügt, daß bei den rudfichtlich der Rechnungsprüfung von der Oberrechnungskammer unmittelbar abhängigen, nicht in Stuttgart besindlichen Kaffendmtern die unvermutheten Kaffenuntersuchungen, welche nach den bieberigen Bestimmungen in der Regel gelegenheitlich der Cameralamts-Bistationen stattfanden, und ebenso die ordentlichen jährlichen Kaffenrevisionen, soweit diese seither den Oberämtern ausgetragen waren, kunftig auf sebesmalige besondter Anordnung der Oberrechnungskammer von dem Cameralverwalter bes Bezirks oder seinem Stellvertreter vorzunehmen sind.

Stuttgart ben 16. September 1854.

Anavv.

b) Befanntmachung, betreffent bie Ermäßigung ber Rhein- und Redargolle.

Unter hinweisung auf ben unterm 29. September 1851 (Reg. Blatt Nro. 24, S. 243) bekannt gemachten Tarif über die Rheinzölle ab 1. October 1851 und die darauf eingetretene Ermäßigung der badischen Redarzölle von 6 fr. für die Bergsahrt auf 3,8 fr. und von 4 fr. für die Thalsahrt auf 2,7 fr. wird hiemit zur öffentlichen Renntniß gebracht, daß seitem unter die von dem ganzen Tarifbetrag ausgen om men en Artikel nachträglich aufgenommen worden sind:

a) in die Claffe jur Biertheils-Gebühr:

bie Berberiswurgel, gleich Curcuma.

Rober Schwefel — in Folge bes Bertrags mit den Niederlanden vom 31. Degember 1851, Reg. Blatt 1852, S. 162. Art. 14, Abth. III. nun auch für die Berafabrt.

Beberfarben - besgleichen.

b) In die Claffe gur 3 mangig ftetheils-Gebuhr.

Rrapp nach bemfelben Bertrage von 1851 nun auch fur bie Bergfahrt.

Garancine - besgleichen.

Raube Quader und andere Steine, welche nur mit hammer und Zweispig eine Zurichtung fur ben Transport erhalten haben.

Rober unverpadter Felofpath.

Diefe Ermaßigungen find fur ben Rhein wie fur ben Redar gleichmaßig in Boll-

Stuttgart ben 21. Geptember 1854.

Rnapp.

# 2 15.

# Regierungs Blatt

für bas

# Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag ben 12. October 1854.

3nhalt.

Koniglide Detrete. Reine.

Berfugungen ber Departements. Befanntmachung ber Beftäligung bes von bem Freihertn Bilbelm Bictor Joseph Friedrich Mengistaus de von Touig ju Tonigshofen errichtetn Jamilienstauts, ... Berfügung in Beiteff bes gegenfeitigen Gwertbefertied ber Angeforigen von Jourceinsstaaten und Orftererichs. — Berfugung, betreffend bie zwicken dem Gefreu und Jimmerleuten freitige Befuguig zu Anbeingung hölgerner Berfugaung, betreffend bie Erweiterung bes Termins für die golfreie Einafgung von aussändigem Getrete, Halfenfuchen, Wehl daraus, und anderen Millenfidtaten.

1. Unmittelbare Ronigliche Defrete.

Reine.

II. Berfügungen ber Departements.

A) Des Juftig-Departements.

Civilfenat bes Gerichtshofs für ben Donaufreis.

Befanntmachung ber Beftatigung bes von bem Freiherrn Wilhelm Bictor Joseph Friedrich Wenzielaus von Konig zu Konigehofen errichteten Familienftatute.

Der Freiherr Wilhelm Bictor Jofeph Friedrich Bengislaus von König gu Konigshofen hat am 28. Marg b. 3. ein Familienstatut errichtet, fraft beffen bas Rittergut Rönigshofen nebft allen gegenwärtigen und funftigen Zubeforben an Grundftuden auf ausmärtigen Martungen, unter Borbehalt ber Biberruflichteit für ben Stifter, ein nach ben

Grundfagen ber Linealerbfolge und nach bem Rechte ber Erfigeburt junachft unter feinen mannlichen Rachtommen, beziehungsweise Ugnaten fic vererbenbes Stammaut bilben foll.

Nachdem Diesem Statut Die richterliche Beftatigung ertheilt worden ift, so wird foldes andurch gur öffentlichen Renntniß gebracht.

So gegeben im Civisfenate bes R. Gerichtshofs fur ben Donautreis, UIm ben 26. September 1854. Beper.

B) Der Departements bes Innern und ber Finangen. Der Ministerien bes Innern und ber Kinangen.

Berfugung in Betreff bes gegenseitigen Gewerbebetriebs ber Angeborigen ber Bollvereinsflaaten und Defterreichs.

In Folge bes Sandels und Zollvertrages mit Desterreich vom 19. Februar 1853, Artifel 18, sinden die gleichen Grundsase hinsichtlich des Gewerbe und Sandelsbetriebs, welche bisher in dem gegenseitigen Berkefr unter ben Zollvereinsstaaten bestanden, nunmehr auch gegenüber von den Kaiserlich Desterreichischen Unterthanen ihre Anwendung, und haben demnach auch die Butttembergischen Unterthanen die gleiche Behandlung in Desterreich zu erwarten, sofern sie den den Ministerial-Verfügungen vom 8. December 1835, Reg. Blatt S. 460 und vom 18. Mai 1837, Reg. Blatt S. 258 gegebenen Beingungen, insbesondere binfichtlich der dort vorgeschriebenen Legitimationspapiere nachsommen.

Mis Rachtrag zu ebenermannten Berfügungen werden nun im Intereffe bes handelsund Gewerbeftandes folgende neuere Bereinbarungen zur öffentlichen Renntniß gebracht:

- 1) 3u Durchführung des Grundsages: daß von den Unterthanen des einen Staates, welche in dem Gebiete des anderen Handel und Gewerbe treiben oder Atheit suchen, teine Abgabe entrichtet werden solle, welcher nicht gleich maßig die in demselben Gewerbsverhältnisse shehenden eigenen Unterthanen unterworfen sind wird verfügt, daß wenn etwa in einzelnen Orten bezüglich der Hobe des Martistandgeldes eine Ungleichbeit zwischen Insabern und Ausländern bestehen sollte, eine solche gegenüber von den Angehörigen des Jolivereins wie nun auch Desterreichs fortan unzulassig ift.
- 2) Fabrifanten und Gewerbetreibende bes einen Staates, welche in dem andern entweber felbst ober durch ihre Reisende blos für das von ihnen betriebene Geschäft Anfäuse machen ober für daffelbe Bestellungen suchen, und nicht Baaren selbst, sonbern nur Muster berselben bei fich führen, sollen hiefur in diesem anderen Staate

für fich und ihre Reisenden von Entrichtung einer Steuer befreit sepn, wenn fie erweislich in ihrem heimathlande die Berechtigung zu ihrem Gewerbebetriebe erworben haben und die geseslichen (gleichviel ob directen ober indirecten) Abgaben von bemselben entrichten.

Diese Steuerfreiheit tommt in Burttemberg auch benjenigen handelsreisenden zu, welche Auftrage für mehr als Ein handlungshaus beforgen.

3) Namentlich follen auch die Unterthanen des einen Staates, welche das Frachtsuhrgewerbe, die See- oder Flußichifffahrt zwischen Plagen verschiedener Staaten betreiben, für diesen Gewerbsbetrieb in dem Gebiete des andern Theils einer Gewerbefteuer nicht unterworsen werden, sofern nemlich ein solcher Gewerbtreibende in dem
Lande seiner Staatsangehörigkeit wohnt und von dort aus das Frachtsuhr- oder Schiffsahrts-Gewerbe betreibt, für welches er daselbst die Berechtigung erlangt haben muß
und die gesessliche Gewerbesteuer oder die deren Stelle vertretende Abgabe entrichtet.

Schließlich werden die Behörden genannt, welche jur Ausstellung der für die Nachsung ber fleuerfreien Erlaubniß. (Gewerbe.) Scheine erforderlichen Gewerbelegitimations. Zeugniffe, (Formulare f. Reg. Blatt 1835, S. 463) competent find:

- In Breugen Die Landrathe und Magistrate größerer Stadte;
- In Defterreich Die Begirtsamter und Die unmittelbar ben Statthaltereien ober Rreisamtern unterflebenben Stadtmagiftrate;
- In Modena Die Comunalbehorben in ben betreffenden Begirten;
- In Parma die Governatori und Presetti di Provincia;
- In Bapern Die Diftrictepolizeibeborben und Die unmittelbaren Dagiftrate;
- In Sachsen Die Amtehauptleute und Die Magistrate ber großeren Stabte;
- In Sannover bie Memter und bie Magiftrate ber felbftfanbigen Stabte;
- In Burttemberg bie Dberamter;
- In Baben bie Memter;
- 3m Rurfürftenthum Beffen bie Landrathe;
- 3m Großbergogthum Beffen Die Rreis- und Landrathe;
- In ben einzelnen Staaten bes thuringen'ichen Boll und hanbelsvereins bie ben fur bie übrigen Bollvereinsflaaten bezeichneten gleichflehenben Beforben;
- In Braunfdweig Die Rreiedirectoren und Stadtmagiftrate;
- In Raffau bie Memter;

In Oldenburg\*) — Die Aemter und die Magistrate ber Stadte Oldenburg und Zever; 'In Frankfurt a. M. — bas Polizeiamt.

Stuttgart ben 25. September 1854.

Linden. Rnapp.

### C) Des Departements bes Innern.

Des Ministeriums bes Innern.

Berfügung, betreffend bie zwifden ben Gppfern und Bimmerleuten ftreitige Befugnif ju Anbringung bolgerner Bericoalungen.

Es ift zwischen ben gunftigen Gewerben ber Zimmerleute und Gppfer Streit darüber entftanden, ob die Besugniß zu Anbringung holzerner Verschaalungen eine ausschließliche Bestugniß bes Zimmerhandwerts bilbe.

In Erwägung, daß bei beiden Gewerben das technische Geschief zur Bornahme dieser Arbeit vorauszusegen ift, wird hiemit auf den Grund des Art. 11 der allgemeinen Gewerbes Ordnung verfügt, daß das Andringen hölzerner Verschaalungen eine den zunstigen Gewerben der Gppser und der Zimmerleute gemeinschaftlich zufländige Arbeit sei.

Stuttgart ben 25. Geptember 1854.

Für ben Minifter: Dberregierungerath Gegler.

## D) Des Finang = Departements.

Des Finang = Minifteriums.

Berfügung, betreffend bie Erweiterung bes Termins für bie gollfreie Einlaffung von ausfanbifdem Getreibe, Sulfenfrüchten, Dehl baraus, und anderen Mublenfabrifaten.

Mit hochfter Genehmigung Seiner Koniglichen Majeftat wird biedurch — unter Beziehung auf die Berfügung bes Finang. Ministeriums vom 18. October 1853, Reg. Blatt S. 424 — zur öffentlichen Kenntniß und Nachachtung gebracht, daß nach einer weiteren Beradredung unter den Zollvereins-Regierungen die Einstellung der Erhebung des Eingangszolls für Getreibe und Hilfenfrüchte, Mehl daraus, und andere Mahlenfabrikate, nämlich: geschrotene und geschäfte Körner, Graupe, Gries und Grüße, gestampfte oder geschälte hir eine Besen ber S. 3. ausgebehnt wird.

Stuttgart ben 30. September 1854.

Rnapp.

<sup>\*)</sup> Da in bem Bergogibum Olbenburg eine Gewerbesteuer nicht befieht, so tritt bie Bescheinigung über bie Berechtigung jum Gewerbebetriebe an bie Stelle ber Bescheinigung über bie Abgaben-Entrichtung.

# 24 16.

# Regierungs Blatt

für bas

# Königreich Württemberg.

Musgegeben Stuttgart Dienstag ben 24. October 1854.

#### 3nbalt.

Roniglide Defrete. Roniglice Berordnung, betreffend die revibirte Befcalordnung.

Berfagungen ber Departements. Gemeinbeideib in Beiteff ber Bulaffung von zur Rechtspraris nicht ermächligten Personen zur Bertretung und Bertheibigung Oritter in ben bei ben Begirtsgerichten anhangigen Civisprozessachen.

# 1. Unmittelbare Ronigliche Defrete.

Ronigliche Berordnung,

betreffend bie revibirte Befcalordnung.

# Wilhelm,

# von Gottes Gnaden Konig von Burttemberg.

In der Abficht, den Pferdezüchtern die Benütung der Landgestütsanstalt zu erleichtern und den laut gewordenen Klagen über den Beschälbetrieb der Privatbeschälbalter, der von der Kammer der Abgeordneten angebrachten Bitte entsprechend, abzuhelsen, ift die Beschälsordnung vom 10. April 1839 einer Revision unterworfen worden. Wir haben der hienach folgenden revidirten Beschälordnung, nach Anhörung Unseres Geheimen-Rathes, Unsere

Genehmigung ertheilt und Unfer Minifterium bes Innern mit ber Bollziehung biefer Berorbnung beauftragt.

Stuttgart ben 14. October 1854.

Bilbelm.

Der Minifter bes Innern:

Linben.

Muf Befehl bes Ronigs, ber Chef bes Geheimen Cabinete: Raucler.

# Nevidirte Beschälordnung.

## . Allgemeine Bestimmung.

S. 1.

Bur Beforderung ber Pferdezucht besteht unter ber Leitung einer besondern Commission bie Landgeflutsanstalt.

Den Stutenbefigern fleht unter ben nachsolgenden Beftimmungen frei, jur Nachzucht entweder bie Bengfte ber Landgestütsanstalt oder bie von ber Staatsbeborde fur tuchtig er-tannten Zuchthengfte von Privaten zu benüßen.

## II. Bom Beschälbetrieb ber Landgestüteanstalt.

§. 2.

Bum Zwed ber Paarung werben bie Zuchtengfte ber Landgestütsanstalt auf Beschälplatten vertheilt, beren Dertlichkeit und Zahl durch den Umfang und die Betriebsart der Pferdezucht in den verschiedenen Landesgegenden bestimmt wird. Die Absendung der Hengste nach diesen Platten geschieht in der Regel zu Anfang des Monats März, die Zurückbringung im Laufe des Monats Juni.

§. 3.

Mit Bengfien ber Landgeflutsanftalt burfen nur Stuten gepaart werben, welche im Alter von minbeftene vier Jahren fieben und mit teinem erblichen Gebrechen behaftet find.

#### S. 4.

Die von Landbefchälern zu bebedenden Stuten werben, nachdem fich die Zeichen ber Roffigkeit eingestellt haben, auf die Beschälplatte gebracht, dort von dem Beschälunsieher (s. 8) untersucht, und, wenn sie gesund und zur Zucht tauglich ersunden worden find, zugelaffen, in's Beschältegister ausgenommen und vorläufig in eine der in diesem Register vorgesehenen Classen eingetheilt.

Die Butheilung ber Stuten ju ben hengsten geschieht burch ben Beschalaufseher. Die Besiger von vorzüglicheren Stuten haben die Bahl unter ben hengsten ber Station, wie benn überhaupt bei ber hengstzutheilung, soweit es ohne Nachtheil geschehen tann, auf die Buniche ber Pferbezüchter Rudficht zu nehmen ift.

Die einzelnen Stuten fint nach ber Beit ihres Ericheinens auf ber Beschälftation ab-

#### S. 5.

Bum Beschälen find die Tagesflunden, Morgens von 6 bis 8 Uhr, Mittags von 11 bis 12 Uhr und Abends von 4 bis 6 Uhr bestimmt. Bu andern Tageszeiten durfen teine Stuten angenommen und beschält werden. Ueber die geschehene Bededung ift bem Stutenbefiger ein Beschälfchein auszustellen.

Der Stutenbefiger, welcher feine - von einem Landbefcaler bebedte Stute in ber namlichen Beschäfteriode auch von einem Privatzuchthengst bebeden lagt, wird badurch bes Beschälscheins verluftig.

#### **§.** 6.

Das feftgesette Beschälgelb ift bei bem erften Bebeden ber Stuten an ben Beschälaufseher zu entrichten und tann nur in bem Falle zurudverlangt werben, wenn bie Stute ben Bengft nicht angenommen hat, nachbem in angemeffenen 3wischenraumen wenigftens brei Beschälversuche gemacht worben finb.

## \$ 7.

Ausländern barf nur, wenn es ohne Beeinträchtigung inlandischer Stutenbesiger und ohne Nachtheile fur die hengste geschehen tann, gegen Entrichtung einer erhöhten Beschafgebuhr gestattet werden, ihre Stuten von hengsten der Landgestütsanstalt bededen zu laffen. Die Erlaubniß bazu muß bei bem Landoberstallmeisteramte eingeholt werden.

#### §. 8.

Für jede Beschälplatte wird von ber Landgefluts. Commission nach Bernehmung bes Oberamts ein Beschälaufseher in widerruflicher Beise ausgestellt, der ben Beschälbetrieb zu leiten, bas Berhalten der Beschälknechte und die Behandlung und Verpstegung der Pferde zu überwachen, die Beschältenditäten zu beaufsichtigen, die Bedurfnisse der Landbeschäler anzuschaffen, auszubewahren und abzugeben und die Verrechnung der vorsommenden Einnahmen und Ausgaben zu besorgen hat.

Die Beeibigung bes Beschälauffebers wird unter hinweisung auf Die Vorschriften feiner Dienflinftruction von bem Oberamte vorgenommen.

Die Beschälaufseher erhalten ihre Belohnung aus ber Landgeftutstaffe. Ihnen, wie ben Rnechten ift ftrenge verboten, ben einen Pferdebesitiger vor bem andern ungebuhrlich zu begunfligen und Geschente ober Belohnungen anzunehmen.

#### S. 9.

Die Oberauficht über Die Beschälaufseher und Beschältnechte und ihr Benehmen im Dienfte wird von bem Oberamtmann, und wenn die Platte nicht am Amtofige eines solchen fich befindet, von dem Ortsvorsteher geführt. Bei Platten, welche auf Gestütsböfen angelegt find, fleht fie bem Gestütsbeamten zu.

#### S. 10.

Um bem Landoberstallmeister Gelegenheit ju geben, die jur zwedmäßigen Besetung ber Beschätplatten mit Landbeschälern erforderliche Kenntniß von der Beschaffenheit der Stuten in den verschiedenen Gegenden des Landes zu erlangen, sich mit ben Pferdezüchtern über Pferdezucht und die Bedingungen eines gunfligen Erfolgs zu besprechen, ihre Winsche und Destoerien zu vernehmen und sie auf Fehler der Pferde und ihre Folgen für die Nachzucht ausmerksam zu machen, wird das Ministerium des Innern jedes Jahr auf den Untrag der Landgestüts-Commission die Stationen bezeichnen, wo die Stuten einer Musterung zu unterwerfen sind.

Bei biefer Mufterung, Die in einer Die Pferdeguchter möglichft wenig beläftigenden Jahreszeit vorzunehmen ift und welcher Deramtmann und ber Oberamtsthierargt, so wie ber Befcalauffeber anzuwohnen haben, muffen alle Stuten, welche in ber letztvoran-

gegangenen Beschälperiode von Landbeschälern bededt murben, vorgeführt werden, so weit fie noch im Beschälbegirt befindlich find und ohne Gesahr für ihre Gesundheit transportirt werben tonnen.

## III. Bom Befchälbetrieb ber Privatbefchälhalter.

#### 6. 11.

Die Privatbefcalhalterei ift burch bie Erlangung eines Patente bebingt.

Durch bas Patent erlangt ber Privatbeschalbalter Die Berechtigung, vom 1. Mary bis letten Juni in bestimmten Orten Die im Patent bezeichneten hengste als Beschäler aufzu-ftellen und Stuten innerhalb bes Beschällokals bebeden zu laffen.

Wenn ein hengft fur mehrere Stationen bestimmt ift, so ift im Boraus anzugeben, wo er sich im Laufe ber Beschälperiode an jedem Tage ber Boche befinden wird. Um namlichen Tage barf mit bem hengst nicht auf mehreren Stationen beschält werden.

#### S. 12.

Die Ertheilung bes Patents fest voraus:

- 1) bag ber Bittfteller nach obrigfeitlichem Zeugniß nicht ohne Bermögen fei und bie Bebandlung ber Pferbe felbst verfiebe, ober biefur befähigte Knechte unterhalte;
- 2) bag er in ben Stationsorten ein Befdallotal mit einer ben Anblid bes Befdalbetriebs abmehrenben Umfaffung besite, und
- 3) bag ber hengft, für welchen bas Patent gelten foll, nicht unter vier Jahren alt fei und keine erblichen Rebler babe.

#### §. 13.

Die Patentsertheilung geschieht durch Commissionen, welche auf Anordnung des Minifteriums des Innern jedes Jahr an mehreren Orten des Landes zusammentreten und in Stuttgart aus den technischen Mitgliedern der Landgestüts-Commission, in den übrigen Orten aber aus dem Landoberstallmeister, dem Oberamtmann und dem Oberamtsthierarzte bestehen.

Findet eine ber in der gulest bemertten Beife gusammengesetten Commissionen bei ber Ertheilung eines Patents Anftand, fo bat fie auf das Berlangen bes Bittfellers

bie Sache an die Landgeftate. Commiffion ju bringen, welche barüber ju entscheiben und ju biesem Behufe nach Umftanden eine anderweite Untersuchung bes Hengfies anzuordnen bat.

Den für tuchtig erkannten Bengften wird, sofern bie Ausstellung bes Patents an beren Befiger teinem sonstigen Unftanbe unterliegt, ein Sirschhornzeichen aufgebrannt.

Das bem hengstbefiger auszuftellende Patent muß ben Namen bes hengstbefigere, eine genaue Bezeichnung bes hengstes, ber Stationsorte und Beschällokale, auf welche fich bas Patent bezieht, enthalten.

Ueber bie Berhandlung ift ein von ben Commissions, Mitgliedern ju unterzeichnendes Protofoll aufzunehmen.

Die Patentertheilungen find öffentlich befannt ju machen.

#### 6. 14.

Das Patent gilt nur fur bie Befcalgeit Eines Jahres; feine Erneuerung fest die wiederholte Erörterung ber Bedingungen, von welchen die erftmalige Patentirung abhangt, namentlich alfo auch die Wiederholung ber Untersuchung bes Zuchthengstes und weiter ben Rachweis voraus, daß ber Bewerber bas Beschälgeschäft in ber vorhergegangenen Zeit ordnungsmäßig betrieben hat.

Ergibt fich bei ber wiederholten Untersuchung, daß ber Bengft die erforderliche Brauchbarteit fur Die Jucht nicht mehr befigt, so wird bas bemselben aufgebrannte Patentzeichen burch einen eingebrannten Querftrich fur ungultig erklart.

#### S. 15.

Der patentirte Beschälhalter hat uber bie Stuten, welche von seinen hengsten bebedt werben, ein Beschälregister ju fuhren und biefes nach ber Beschälzeit Behufs ber Einsenbung beffelben an die Landgestute-Commission bem Dberamt zu übergeben.

#### S. 16.

Wer fich gegen die Borfdriften ber Beschälordnung verfehlt, namentlich wer einen nicht patentirten hengst fremde Stuten belegen laßt ober mit einem patentirten hengste außerhalb bes Beschällokals ober ber festgesetzen Beschälperiobe beschält, wird mit einer nach den Bestimmungen des Urt. 1 bes Polizeistrasgesetzes vom 2. Detober 1839 zu be-

meffenben Geloftrafe, womit nach Umftanden bie Entziehung des Patents verbunden fenn tann, belegt.

Die Strafen find von ben Dberamtern, beziehungeweise Rreisregierungen ju erkennen.

#### S. 17.

Die Belohnung ber Privatbeschälhalter bangt von ber Uebereintunft ber Betheiligten ab.

#### S. 18.

Ueber bie Dauer ber Befchalgeit (6. 11) genießt ber Privatbeschalter fur feinen patentirten hengst Befreiung von Fuhrfrohnbienften, ju benen ihm bie Berbindlichkeit nicht wegen seiner Felbguter, sonbern wegen seines Zugviebe obliegt.

### IV. Gebrauch ausländischer Buchthengfte.

#### §. 19.

Ein im Ausland wohnender Buchthengfibesiger, der ohne ein hiezu erhaltenes Patent feinen hengst im Königreich zur Stutenbededung verwendet, wird für jeden Fall einer folchen Uebertretung mit einer Strafe von vierzehn Gulben belegt.

## V. Weiben von Bengstfohlen mit Stuten.

## §. 20.

Bei Strafe von brei Gulben ift verboten, Bengftfohlen, welche bas zweite Altersjahr zurudgelegt haben, gemeinschaftlich mit Stuten zu weiben.

Stuttgart ben 14. October 1854.

Binben.

# II. Berfügungen ber Departements.

Des Juftig=Departements.

#### Cipilfenat bes R. Dhertribungls.

Gemeinbefcheib in Betreff ber Zulaffung von jur Rechtspraris nicht ermächtigten Personen jur Bertretung und Bertheibigung Dritter in ben bei ben Bezirfsgerichten anhängigen Civisprozeffachen.

Die Frage, ob und in wie weit zur Rechtspraxis nicht ermächtigte Personen besugt find, in Civilrechtsftreitigkeiten bei ben Bezirksgerichten für Oritte als Fürsprecher ober Bewollmächtigte zu handeln und Schriften für sie zu verfassen, ift bei dem Obertribunal schon mehrfach zur Erörterung gekommen, und es find hiebei die nachstehenden Beschlüffe gefaßt worden, welche Behufs der herbeisührung einer gleichförmigen Behandlungsweise zur öffentlichen Kenntnis gebracht werden.

1. Bur Rechtspraris nicht ermächtigte Personen sind schon aus bem Grunde bieser mangelnden Ermächtigung bezüglich ber Bertretung ober Vertheibigung Dritter in beren Prozessen bei ben Bezirksgerichten beschränkt.

### A. Bei munblichen Berhandlungen werben

- 1) andere als gur Rechtspraxis ermächtigte Personen oder Mitglieder ber betreffenden Gemeinderathe der Regel nach nur als Bevollmächtigte einer Partei, nicht aber als bloße Fürsprecher oder Beiftande neben berselben zugelassen. (IV. Erift §§. 75 und 76.)
- 2) Ausländische Abvokaten stehen in dieser Beziehung ben zur Rechtspraxis nicht ermächtigten Personen gleich, und können daher wie diese nur in der Eigenschaft von Bewollmächtigten im Gegensat von bloßen Fürsprechern oder Beiständen, vor den Bezirksgerichten erscheinen. Auch diese beschränkte Zulassung der ausländischen Abvokaten sind ber fie geschichten berichten Bezischen Mobilen Abvokaten sie geschichten berichten Bezischen Gelaaten, welchen sie angehören, die württembergischen öffentlichen Rechtsanwälte gleichfalls in solcher Weise zugelassen werden. Wo aber diese, wie z. B. in Bayern, nicht der Fall ist, sind bie ausländischen Abvokaten auch als Bevollmächtigte von den Gerichten zurückzuweisen.

- 3) Frauenspersonen ist es gestattet, auch andere als die in Biff. 1 genannten Personen, soferne sie die allgemeine Kähigkeit haben, vor Gericht zu stehen, als Fürsprecher ober Beistände zu den gerichtlichen Verhandlungen mitzubringen. (Pfandentw.Geset vom 21. Mai 1828, Art. 3.)
- B. Bas Die Berfaffung von Schriften fur Dritte betrifft, fo burfen Perfonen, welche gur Rechtspraxis nicht ermachtigt find, nur
  - 1) einface schriftliche Erklarungen, als Grundlage der mundlichen Berhandlungen (Juftig-Rovelle vom 15. September 1822, §§. 18 und 30), also ohne Aussührung,
  - 2) bie in dem §. 13 der Juftig-Rovelle eimähnten Schriftsäge, also bie Rlage, die Bernehmlaffung darauf, die Replit und die Duplit ohne Ausführung, mithin als bloße Geschiedes-Erzählungen in Berbindung mit ben Gesuchen der Parteien,
  - 3) fcriftliche Beweismittelanzeigen (IV. Evift \$. 105) gleichfalls ohne Ausführung verfassen.
  - 4) Schriftfage, mit welchen Rechtsaussuhrungen verbunden sind, durfen nur von der Partei selbst oder einem zur Rechtspraxis ermächtigten Rechtsfreunde derselben verfaßt werden (IV. Edit §. 121, Jufig. Novelle §. 18). Unter Rechtsaussuhrung wird aber hier nicht blog die Erörterung und Unwendung von Rechtsfagen, rechtliche Deductionen im engeren Senne, sondern jede Aussuhrung und Begründung des Anspruchs der Partei, sowohl in thatfächlicher als rechtlicher Beziehung oder je nach Beschaffenheit der Sache in der einen oder anderen dieser Beziehungen verstanden.
  - 5) Eine weitergehende Befugniß zur Schriftverfaffung für Dritte tommt ben gur Rechtspraris nicht ermächtigten Personen auch bann nicht zu, wenn fie als beren Bevollmächtigte vor Gericht handeln.
  - 6) Letteres gilt insbesondere auch von ausländischen Abvokaten, welche, mögen sie bevollmächtigt seyn oder nicht, gleich den zur Rechtspraxis nicht ermächtigten Personen
    auf die Verfassung der in Ziss. 1—3 genannten Schriften beschräft sind. Soserne
    jedoch in dem Staate, welchem der auswärtige Advokat angehört, die württembergischen Rechtsanwälte von der Schriftersassing für Dritte in den vor den dortigen
    Gerichten verhandelten Eivisprozessen gänzlich ausgescholsen sind, wie z. B. in Bayern,
    follen die von einem Advokaten diese Staats versasten Schriften ohne Rücksich
    auf ihren Inhalt auch von den württembergischen Gerichten nicht angenommen werden,

11. Reben ben vorangeführten Beschränkungen besteht das in dem Landrecht Thl. I. Tit. 17, §. 5 ausgesprochene, und in dem Prozestrestrivt vom 31. Dezember 1781, Ziss. 5 wiederholte unbedingte Berbot der Einmischung der sogenannten Entenmayer in prozestualische Angelegenheiten Dritter unverändert in Kraft, und es sind demgenäß dieseinigen zur Rechtspraxis nicht ermächtigten Personen, welche sich die Vertretung und Vertheldigung Dritter vor Gericht zum Geschäfte machen und daher unter den, in den angeführten Gespeschellen erörterten Begriff eines Entenmayers sallen, auch als Kürsprecher von Frauenspersonen, so wie als Bevollmächtigtes einer Partei von gerichtlichen Berhandlungen gänzlich auszuschließen, und die von ihnen für Dritte versaßten Schriften, ohne Rücksich auf deren Inhalt, unbedingt zurüczuweisen. Daß ein Entenmayer in einer der in dem Gesetz gedachten Richtungen erweitslich bereits schädlich gewirft hat, wird zur Anwendung dieser Gesesbestimmungen nicht ersordert.

Befdloffen im Civilfenat bes R. Dbertribunals.

Stuttgart ben 29. September 1854.

Sarpprect.

240222222222222222

# X 17.

# Regierungs Blatt

für bas

# Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Freitag ben 10. November 1854.

3nbalt.

Roniglide Defrete. Reine.

- Berfügungen ber Departements. Berfügung, betreffend bie Panbelsbefugniffe bes vereinigten Gewerbes ber Beber. - Berfügung, betreffend bie meltere Einfledung ber Erhebung bes Eingangsjolls für Ortrebe und Palflenfrüchte, Weel baraus und andere Rüblenfabritate.
  - 1. Unmittelbare Königliche Defrete.
  - II. Berfügungen ber Departements.
    - A) Des Departemente bes Innern.

Des Ministeriums bes Innern.

Berfügung, betreffend bie Sanbelebefugniffe bes vereinigten Gewerbes ber Beber.

Nachdem die gunftigen Gewerbe ber Leineweber, Wollweber, Zuchscheerer, Bortenwirker, Knopfmacher und Strumpsweber durch die Ministerial-Berfügung vom 21. September b. 3. in Ein zunftiges Gewerbe vereinigt worden sind, wird in Absicht auf die Berechtigung der Angehörigen berselben zum Handel mit Garnen und Geweben Folgendes zur öffentlichen Renntniß gebracht:

- 1. Jeber zunftige Meister bes vereinigten Gewerbes der Weber barf ohne Rudficht darauf, ob er felbft oder sonft Jemand die Gegenstände versertigt oder veredelt hat, handeln
  - A. mit folgenden Erzeugniffen ber Linnen-Induftrie:

nach Urt. 111 ber Gewerbe Dronung mit robem ober gebleichtem Leinengarn, mit jeglichen geftridten, gebafelten und gefloppelten Leinenwagen;

nach Art. 62 ber Gewerbe-Ordnung mit roben und gebleichten leinenen Geweben, Bortenwirfer- und Strumpfweber-Baaren; besgleichen mit gefärbten und bebrudten, weil ber Verfertiger auch jum handel mit solchen Erzeugniffen, die er verebeln läßt, befugt ift.

B. Dit Erzeugniffen ber 20011- Induftrie:

nach Art 111 ber Gewerbe-Dronung (vergl. §. 99 ber Inftruktion) mit gefarbtem und ungefarbtem wollenem Garn, auch gestrickten, gehakelten und geklopvelten Waaren;

nach Art. 62 ber Gewerbe-Ordnung mit weißen und gefarbten ober bedrudten wollenen Geweben, Bortenwirfer- und Strumpfweber-Bagren.

C. Mit Erzeugniffen ber Geibe-Inbuftrie:

nach Art. 111 ber Gewerbe. Dronung mit rober, weißgemachter und gefarbter Rab. und Beb. Seibe, mit feibenen, gestridten, gehafelten ober gekloppelten Baaren;

nach Art. 62 ber Gewerbe-Ordnung mit feidenen Bortenwirker- und Strumpfreber - Baaren.

D. Mit Erzeugniffen ber Baummollen - Induftrie:

nach Art. 72 der Gewerbe Dronung mit roben, gebleichten und gefärbten Baumwollgarnen, indem diefes den Leinewebern ausnahmsweise ertheilte hanbelerecht -nach völliger Berschmelzung des Arbeitskreises der Leineweber mit andern zunftfaen Gewerben auch auf bas vereinigte Gewerbe übergebt:

nad Art. 62 mit baumwollenen Bortenwirfer- und Strumpfweber-Baaren.

E. Dit gemifchten Baaren:

nach Art. 111 ber Gewerbe. Dronung (vergl. S. 99 ber Inftruftion) mit roben und veredelten Garnen, welche neben Seibe ober Bolle Leinen enthalten;

mit geftridten, gehatelten und gekloppelten Baaren, welchen teine Baumwolle beigemifcht ift;

nach Art. 72 mit Garnen, welche neben Seide ober Bolle ober Leinen Baumwolle enthalten;

nach Art. 62 mit jeglichen Bortenwirker- und Strumpfweber-Baaren, Geweben, welche aus Leinen und Wolle oder aus Leinen und Seide gemischt find, welch' lettere Gewebe nach der Weber-Ordnung bisher den Leinewebern allein zuftanden.

11. Mit folgenden Erzeugniffen der ungunftigen Baumwolle, und Geibe. Beberei barf nur ber Berfertiger ber Gewebe handeln:

nach Art. 129 ber Gewerbe. Dronung mit roben, gebleichten, gefärbten und bebrudten Geweben, welche Baumwolle allein ober in Berbindung mit Leinen, Bolle ober Seibe enthalten;

besgleichen mit allen gestridten, gehatelten und gefloppelten Baaren aus Baumwolle, ober aus Baumwolle und andern Gefpinnften;

nach Art. 112 und §. 11 ber Berfügung vom 20. Februar 1830 mit Seibe- Geweben, so wie mit ben aus Seibe und Bolle gemischen Geweben.

III. Gang ausgeschloffen ift biefe Gruppe vom Sanbel mit gang leinenen gefarbten Garnen, mit welchen außer ben Raufleuten nur junftige Farber gu handeln befugt find.

Stuttgart ben 30. October 1854.

Linben.

### B) Des Finang = Departements.

Des Finang = Minifteriums.

Berfügung, betreffend bie weitere Ginftellung ber Erhebung bes Eingangegolls für Getreibe und Bulfenfruchte, Dehl baraus und andere Muhlenfabritate.

Mit höchfter Genehmigung Seiner Königlichen Majeftat wird andurch unter Beziehung auf die Berfügung bes Finang. Ministeriums vom 30. September d. 3., betreffend die Erweiterung bes Termins für die zollfreie Einlassung von Getreide u. f. w.

(Reg. Blatt Seite 96), jur öffentlichen Kenntnif und Nachachtung gebracht, bag nach einer weiteren Berabrebung unter ben Zollvereinsflaaten bie Erhebung bes Eingangezolls für Getreibe und Sulfenfrüchte, Mehl baraus und andere Muhlenfabritate, nemtich: geschrotene und geschälte Körner, Graupe, Gries und Grupe, gestampfie und geschälte hirse bis Ende Septembers 1855 eingestellt bleibt.

Stuttgart ben 4. november 1854.

Rnapp.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## **27 18.**

# Regierungs Blatt

für bas

# Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag ben 23. November 1854.

### 3nhalt.

Koniglide Detrete. Roniglice Berordnung in Betreff ber Ginfubrung von Diocefanfynoben in ber evangelifden Lanbestirche.

Berfügungen ber Departemente. Berfügung, betreffent die Erftehung ber Meisterprufung vor ber beabfichtigten Gewerbe-Rieberlaffung.

### 1. Unmittelbare Konigliche Detrete.

Ronigliche Berordnung,

in Betreff ber Ginführung von Diocefanfynoben in ber evangelifden Canbestirche.

# Wilhelm,

von Gottes Gnaben König von Bürttemberg.

In der Absicht, die Birtfamteit der firchlichen Gemeindes Bertretung durch eine geordenete Berbindung unter den einzelnen Pfarrgemeinderatien einer Diocese zu befördern und zu befestigen, und den Dekanen in der firchlichen Bezirtsleitung eine munichenswerthe Unterstügung durch ein aus jenen hervorgehendes Organ zu verschaffen, verordnen und verfügen Bir, auf den Antrag der evangelischen Synode und nach Anhörung Unferes Geheimen-Rathes, wie folgt:

### S. 1.

In jeder Diocese wird alljährlich einmal (in der Zeit vom Mai bis September) auf Berufung bes Detans eine Diocesan synode gehalten.

In demjenigen Jahre, in welchem Die Bifitation ber Diocese ftattfindet, ift Die Diocesansfpnode mo möglich in Gegenwart bes Generals Superintendenten abzuhalten.

Die Berufung einer außerorbentlichen Synode ift von ber Anordnung ober Genehmigung ber Oberfirchenbeborbe abbangig.

### 6. 2.

Die Diocefanfynode besteht aus sammtlichen ordentlichen Beiftlichen und eben so vielen Rirchen Aelteften jeber Pfarrgemeinde.

Die Legteren werden von dem Pfarrgemeinderathe aus ber Bahl der jeweiligen oder fruberen Rirchen- Melteften, foferne biefe die Eigenschaften der Bahlfabigkeit ju Rirchen-Aefteften noch befigen, in gebeimer Stimmgebung ermahlt.

Benn für zwei kirchlich getrennte Gemeinden Gin Geiftlicher gemeinschaftlich angeftellt ift, so mahlt von ben für bieselben bestehenden Pfarrgemeinderathen jeder seinen besonderen weltlichen Abgeordneten.

Neben ben Ortsgeiftlichen tommt auch ben Geistlichen öffentlicher Anstalten (Baifenbaufer, hofpitäler, Strafanstalten u. bergl.), welche sich in einer Diocese befinden, Sip und Stimme in ber Snobe au.

Die Mitgliedichaft ber Diocefanfynobe ift ein Ehrenamt und mit feinerlei Geloentichabigung verbunden.

### §. 3.

Die Abgeordneten werben je auf die Dauer von brei Jahren ermablt.

### §. 4.

Borftand ber Diocefanfpnobe ift ber Defan.

Ihm find zwei Beifiger, ein Gestillscher und ein Aeltefter, so wie ein Schriftsubrer beigegeben, welche von der Olocesanspnode je auf die Dauer von drei Jahren aus ihrer Mitte gewählt werden.

Die beiben Beifiger bilben mit bem Defan ben Ausschuß ber Diocesanspnobe.

### S. 5.

Der Zusammentritt ber Diocesanspnobe und die namen ber bagu ermählten Abgeordneten jeder Gemeinde werden an dem vorhergeftenden Sonntage von fammtlichen Rangeln ber Diocese verfündigt und in die Fürbitte der Gemeinde befohlen.

### S. 6.

Die Diöcesanspnobe versammelt fic an einem wurdigen Ort und bauert in ber Regel einen Tag. Gie wird burch Gottesbienft in ber Kirche mit Gesang, Gebet und Ansprache eröffnet und mit Gebet beschlossen.

Die Befdluffe ber Diocefansynobe merben burch einfache Stimmenmehrheit gefaßt.

### S. 7.

Bu ben Berhanblungen ber Diocefanspnobe erhalten auch bie zu berfelben nicht abgeordneten Rirchen-Aesteften und die Pfarrgehulfen ber Diocefe Zutritt; fie haben jedoch auf Anordnung bes Borftands abzutreten.

### S. 8.

Bum Birtungefreis ber Diocefanfpnobe gebort:

- 1) Bahrnehmung bes firchlichen und fittlichen Zuffands ber Dideefe und ihrer einzelnen Gemeinden, Forberung driftlicher Gottesfurcht und Sitte, fo wie allgemeine Fürforge für Arme, Kranke und Bermahrloste;
- 2) Aufficht über Die Geiftlichen und Melteften in ber Diocefe, mit bem Recht, auf Antrag bes Ausschuffes Ermahnungen an Dieselben zu erlaffen;
- 3) Berathung und Begutachtung ber von ihr felbst ober von einzelnen Pfarrgemeinderathen ber Diocese an die bobere Rirchenbehorde zu richtenden Bunfche und Befcmerden, so wie Beantwortung der von der Oberkirchenbehorde an fie ergangenen Fragen und Bollziehung ber von derselben ertheilten Auftrage.

Die Frage wegen Zuweisung ber Aufficht über bie Berwaltung bes Rirchenvermögens und bie kirchlichen Armenstiftungen in dem Bezirke an die Diocesanspnobe bleibt auf tunftige Abanberung ber gesetichen Normen über die Berwaltung und Beaufsichtigung ber Stiftungen ausgesest.

### **§**. 9.

Der Musichuß ber Diocefe beforgt

- a) bie Borbereitung ber Berfammlung und bie Bollgiegung bes Synobal Protofolls, bas fofort ber Defan an ben General-Superintenbenten einsenbet;
- b) die Leitung ber Diocesan-Angelegenheiten in ber 3mifdenzeit bis zur nadften ordent- liden Jahresfigung.

### S. 10.

Insbesondere liegt bem Musichuf ber Diocefanipnobe ob:

- 1) der letteren einen Bericht über feine Wirkfamkeit im verfloffenen Jahre zu erftatten und nach jeder ordentlichen Sigung der Diocesanspnobe das Ergebnis berfelben in einer kurzen Ansprache an die Gemeinden der Diocese zusammenzusaffen;
- 2) ben Bertefr ber Diocefanspnobe sowohl mit ben Pfarrgemeinberathen ber Diocese und ber Oberfirchenbehorbe, als mit andern firchlichen und mit ben burgerlichen Beborden zu vermitteln;
- 3) vor Wiederbesegung einer geistlichen Stelle in ber Diocese die Aeußerung bee Pfarrgemeinderathe nach §. 32 Unferer Berordnung vom 25. Januar 1851 einzufordern und ber Oberkirchenbehörbe gutächtlich vorzulegen;
- 4) bem Detan auf beffen Berlangen bei Untersuchungen gegen Geiftliche und Aeltefte jedoch bis auf Beiteres nur in solchen Fällen, welche bisher ber Detan allein zu besorgen hatte, bei Ertheilung von Erinnerungen und Jurechtweisungen, so wie zur Ausgleichung von Streitigkeiten zwischen Geiftlichen, Aelteften und Gemeinden bei- jufieben;
- 5) wenn es fich von Unwendung ftrengerer Mafregeln ber Kirchenzucht handelt, Die geeigneten Untrage an Die Oberfirchenbeborbe zu ftellen;
- 6) über ausnahmsweise Zulassung zur Confirmation vor bem vorgeschriebenen Alter, so wie über die Entlassung von Rirchen-Aeltesten in erfter Inflanz, über Beanftandungen des Bahlversahrens oder der Befähigung bei Pfarrgemeinderaths-Bahlen in letter Inflanz zu entscheiden;
- 7) bas tirdliche Armenwesen bes Begirts und die Erziehung, besonders der Bermahrlosten, zu übermachen.

Die Geschäfteleitung im Musichuffe ber Diocesansynobe fteht bem Defan gu.

### §. 11.

Die Aufficht über bie Diecefansynoben und beren Ausschuffe wird von ber Dberfirchenbeborbe, unter Mitmirtung ber General-Superintenbenten geführt.

### 6. 12.

Durch bie Bestimmung bee \$. 10, Biff. 6, find bie Schluffage ber \$\$. 14 und 16 Unferer Berordnung vom 25. Januar 1851, betreffend bie Einführung von Pfarrgemeinderaiben in ber evangelischen Canbestirche, abgeanbert.

Unfer Minifter bes Rirden- und Schulwefens ift mit Bollziehung gegenwartiger Berordnung beauftragt.

Stuttgart ben 18. November 1854.

### Bilhelm.

Der Minifter bes Rirchen: und Schulwesens: Wächter.

Auf Befehl bes Konigs: Der Chef bes Geheimen-Cabinets: Maucler.

### II. Berfügungen ber Departements.

### Des Departements bes Innern.

Des Minifteriums bes Innern.

Berfügung, betreffend bie Erflebung ber Meifierprufung vor ber beabfichtigten Gewerbes - Rieberfaffung.

Unter Bezugnahme auf die § 1 und 2 der Nachtrags-Bestimmungen vom 21. September d. 3. zur revidirten Instruction zur allgemeinen Gewerbe-Ordnung werden bis auf Weiteres folgende Ladensige als diejenigen bezeichnet, an welchen die Meisterprüfung vor der beabsichtigten Gewerbe- Niederlassung in der daselbst bezeichneten Weise und mit der bort angesührten Wirkung erstanden werden kann.

1) Maurern, Steinhauern, Zimmerleuten, Gypfern und hafnern ift die Erstehung einer fruhzeitigen Meisterprufung an allen benjenigen Laben Drien gestattet, wo eine Prufung mit Bewerbern um ein Meisterrecht erster ober zweiter Stufe im Maurerund Steinhauers ober Zimmermanns-Gewerbe flattsindet.

Fur die fruhzeitige Erflehung der Meisterprufung bei den andern Gemerben, bei welchen eine Prufung unbedingt gefordert wird, find folgende Orte bestimmt:

2) fur bas vereinigte Gewerbe ber Schmibe, Schloffer und Wenbenmacher, Ragelfcmibe, Buchfenmacher, Mefferschmibe und Schwertfeger:

Biberach, Calm, Eflingen, Freudenftabt, Göppingen, Sall, Seidenheim, Beilbronn, Reutlingen, Stuttgart, Tuttlingen, Ulm;

3) für bas vereinigte Gewerbe ber Flaschner und Spengler, Rupferschmide, Gurtler und Binngießer:

Biberach, Eflingen, Goppingen, Sall, Beidenheim, Beilbronn, Reutlingen, Stuttgart, Ulm;

4) fur bas vereinigte Gewerbe ber Golo, und Gilberarbeiter: Omund, heilbronn, Stuttgart, Ulm; 5) fur bas vereinigte Gewerbe ber Drechsler, Glafer und Schreiner:

Biberach, Gmund, Göppingen, Sall, Heilbronn, Reutlingen, Stuttgart, Ulm;

6) für bas vereinigte Gewerbe ber Leinemeber, Bollweber, Tuchscherer, Bortenwirfer, Knopfmacher und Strumpfweber:

Malen, Biberach, Calm, Ebingen, Eflingen, Goppingen, Sall, heilbronn, Raveneburg, Reutlingen, Stuttgart, Tuttlingen, Ulm;

7) fur bas vereinigte Gewerbe ber Roth- und Beifgerber:

Badnang, Biberach, Calw, Göppingen, Hall, Heilbronn, Künzelsau, Reutlingen, Stuttgart, Zuttlingen, Ulm;

- 8) für das vereinigte Gewerbe der Kurschner, Schneiber und Sedler: Biberach, Eglingen, Goppingen, Sall, Heilbronn, Reutlingen, Stuttgart, Tuttlingen, Ulm;
- 9) für bas vereinigte Gewerbe der Kubler und Rufer: Biberach, Eflingen, Gmund, Goppingen, Hall, Heilbronn, Reutlingen, Stuttgart, Tuttlingen, Ulm;
- 10) für Farber:

Biberach, Calm, Goppingen, Reutlingen, Stuttgart;

11) für Sutmacher:

Sall, Reutlingen, Stuttgart, Ulm;

12) für Gattler:

Biberach, Goppingen, Sall, Seilbronn, Reutlingen, Stuttgart, Tuttlingen, Um:

13) für Schuhmacher:

Balingen, Biberach, Göppingen, Hall, Heidenheim, Heilbronn, Ravensburg, Reutlingen, Stuttgart, Zuttlingen, Ulm; 14) für Geifenfieber:

Sall, Beilbronn, Reutlingen, Stuttgart, Ulm;

15) für Gailer:

Biberad, Goppingen, Sall, Seibenheim, Beilbronn, Ravensburg, Reutlingen, Stuttgart, Tuttlingen, Ulm;

- 16) für Wagner : ebenfo ;
- 17) für Raufleute:

. Beilbronn, Reutlingen, Stuttgart, Ulm.

Borftebende Berfügung wird hiemit jur öffentlichen Renntniß gebracht.

Stuttgart ben 9. November 1854.

Linben.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## 2 19.

# Regierungs Blatt

für bas

# Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Mittwoch ben 20. December 1854.

Inbalt.

Roniglice Detrete. Reine.

Berfügungen ber Departements. Berfügung, betreffend bie Gebäube-Brandschabens-Umlage für bas Acienberight 1855. — Berfügung, betreffend bie Berechung ber von ber allgemeinen Brandschieberungst Anflat ben Gemeinbeffigen für Berwaltungssfofen ju elfeindenn Berfür-lærgafilungen. — Befanninachung, betreffend bie Berleibung vor jurftlichen Personlichfeit an vie evangelische Dielofische Anflat in Stuttgart. — Berfügung, betreffend bie Beränderung in der Einrichfung der congelische Deilofischen Seminare. — Berfügung, betreffend die Ernäbigung ber Eisgabgaben auf der Kingig und Schlieben die Ernäbigung ber Eisgabgaben auf der Kingig und Schlieben.

1. Unmittelbare Ronigliche Defrete.

Reine.

- II. Berfügungen ber Departements.
  - A) Des Departements bes Innern.

Des Minifteriums bes Innern.

a) Berfügung, betreffend bie Gebaude-Branbichabene Umlage fur bas Ralenberjahr 1855.

3m hinblid auf die bei der Brandversicherungefasse bereits angefallenen Entschäugungen und den muthmaßlichen Unfall von Brandschäden im kommenden Jahre ift die Gebäude-Brandschabens-Umlage für das Jahr 1855 in der Weise bestimmt worden, bag bei ben Gebäuden ber britten Klasse, welche bie Regel und die Grundlage für die Berechnung bes Beitrages in ben niederen und hoberen Klassen bildet (R. Berordnung vom 14. Mar; 1853, §. 12. c.) ber Beitrag von hundert Gulden Brandversicherungs-Unschlag

Geds Rreuger

beträgt, wovon je bie Salfte fpatestens bis 1. April und 1. August 1855 an Die Brandversicherungekaffe einzuliefern ift.

Die Oberamter werden angewiesen, in Gemagheit der bestehenden Borschriften für den rechtzeitigen Abschluß der Rataster-Revisionszeschäfte und der Umlage in den einzelnen Gemeinden, so wie für den rechtzeitigen Einzug und die Ablieferung der Beitrage Sorge zu tragen, und die zu fertigenden Umlage-Urfunden spätestens auf den 1. März t. 3. an den Berwaltungsrath der Brandversicherungs-Anstalt einzusenden.

Stuttgart ben 1. December 1854.

Linben.

b) Berfügung, betreffend bie Berechnung ber von ber allgemeinen Brandversicherungs - Anftalt ben Gemeindepsiegen fur Bermaltungstoften zu leiftenden Aversal Bergutungen.

Rachdem sich bei der in Folge bes Geses vom 14. Marz 1853 vorgenommenen allgemeinen Classifistation der Gebäude für die Brandversicherung in manchen Gemeinden ein erheblicher Zuwachs der bisherigen Gebäudezahl ergeben hat, so werden die Oberämter und Gemeindevorsieher unter Beziehung auf die Ministerial Berfügung vom 9. October 1828 (Reg. Blatt S. 791) hiemit angewiesen, dei Berechnung der ben Gemeindepstigen hienach gebührenden Aversalvergütung für die nach Art. S., Ziss. d., i. a. und b. des Geses vom 14. Marz 1853 von der Brandversicherungs-Anfialt zu tragenden Kosen der Anlegung und Revision der Cataster, der Umlage, der Bettreibung und Absieserung der Jahresbeiträge u. s. w. vom 1. Januar 1855 an während der nächsten 10 Jahre die Gesammtzahl der an dem gedachten Tage im Brandversicherungs-Cataster einer Gemeinde ausgeführten Haupt- und Rebengebäude zu Grunde zu legen.

Stuttgart ben 4. December 1854.

Linben.

e) Befanntmadung, betreffend bie Berleihung ber juriftifden Perfonlichteit an bie evangelifde Diaconiffen Unftalt in Stuttgart.

Seine Königliche Majestät haben vermöge bochfter Entschließung vom 28. November d. J. ber zu Bildung von Diaconiffen für driftliche Krantenpstege in Stuttgart gegründeten evangelischen Diaconiffen-Anstalt auf ben Grund ber vorgelegten Statuten bie juriftische Persönlichkeit gnabigst verlieben, was hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Stuttgart ben 30. November 1854.

Linben.

B) Des Departements bes Rirchen= und Schulmefens.

Des Ministeriums bes Rirchen= und Schulwefens.

Berfügung, betreffend eine Beranberung in ber Einrichtung ber evangelifch etheologifden Seminare.

Gemäß höchfter Entschließung vom 21. b. M. wird im hinblid auf die bermalige, bas Bedürsniß des Dienstes übersteigende Angahl von verfügbaren Candicaten ber evangelischen Theologie und die hiedurch veranlagten ungunstigen Anstellungs Berhältnisse berfelben
geitweise und unter dem Borbehalt eines Wiederausteigens zu der seitherigen Aufnahmegahl,
sobald bas Bedürsniß bes Dienstes es erserdern wird, nach Bernehmung ber evangelischen
Synode, versägt:

- tag, unter Abanberung bes \$. 1. der Ministerial Berfügung vom 15. November 1829, die Bahl ber in die theologischen Seminare, sowohl in die niederen als in bas höhere, aufzunehmenden Böglinge bis auf Weiteres auf Fünf und zwanzig beschräuft werde,
- 2) daß diese Berminderung bei den im Serbst des Jahres 1855 ftattfindenden Aufnahmen in bas niedere und bobere Seminar erfimals in Kraft trete.

Stuttgart ben 23. November 1854.

Badter.

### C) Des Finang=Departements.

Des Finang = Minifteriums.

Berfügung, betreffend bie Ermäßigung ber Flogabgaben auf ber Ringig und Schiltad.

Um ben durch die Flößerei auf der Kinzig und Schiltach vermittelten Holzhandel zu erleichtern, haben Seine Königliche Majestät durch höchste Entschließung vom 11. d. M. genehmigt, daß vom 1. Januar 1855 an bis auf Weiteres das von der Lange holzstögerei auf der Kinzig und Schiltach zu erhebende Concessionsgeld auf den vierten Theil seines bisherigen Betrags ermäßigt und die auf der Kinzig bestehende Floßaufnachmegediber ganz ausgehoben werde; was hiedurch, unter Bezugnahme auf die Berschung vom Ministeriums in Betress der Wasserzellagen vom 16. März 1840 (Reg. Blatt S. 133) und mit dem Ansügen zur öffenslichen Kenntniß gedracht wird, das in Bezug auf die neben den vorgenannten Abgaben bestehenden Wasserzelle auf der Kinzig und Schiltach vorerst eine Aenderung nicht eintritt.

Stuttgart ben 15. December 1854.

Rnapp.

200200200000000000

Den 19. December find bie Straf-Erfenntniffe vom 3ten Quartal 1854 ausgegeben worben.

### ₹ 20.

# Regierungs Blatt

für bas

# Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Freitag ben 29. December 1854.

Roniglide Defrete. Reine.

3nbalt.

Berfügungen ber Departements. Befanntmachung, betreffenb einige Abanberungen ber Tare ber Arjeneinittel. (Mit einer Beilage.) - Befanntmachung, betreffenb einige Abanberungen ber Tare ber thieratji- iden Argeneinittel. (Mit einer Beilage.)

# 1. Unmittelbare Konigliche Defrete.

# II. Berfügungen ber Departements. Des Departements bes Innern.

Des Medicinal = Collegiums.

a) Befanntmachung, betreffend einige Abanderungen ber Tare ber Arzneimittel. (Mit einer Belfage.)

In Folge ber neuestens vollzogenen periobischen Revision ber Arzneitare mirb Folgensbes verfügt:

1) Fur Die in Der Beilage bezeichneten Arzueiftoffe gelten bis zur nachftfunftigen Taxe-Abanberung Die beigefügten Preisbestimmungen.

2) Für alle andern Artifel gelten bie Bestimmungen ber Arzneitare vom 27. Oftober 1847.

3) Die abgeanderten Preiebestimmungen treten mit bem 1. Januar 1855 in Birksamteit.
Stuttaart ben 19. December 1854. Lub wig.

Anmerfung: Für ben Bebarf ber Apoliseler find von gegenwärtigen Berfügungen mehr Abbrude als gewöhnlich gemacht worden und fann bas Erempfar um ben Preis von brei Kreugern bei ber Erpchifon bes Hegierungsblatis abgelangt werben.

Beilage.

| -                                                       |          | Medicin | al-Gewi         | ch t.      |          |
|---------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------|------------|----------|
|                                                         | 1 Pfund. | 1 Unze. | 1 Drachme.      | 1 Scrupel. | 1 Gran.  |
| Acidum benzoicum                                        | fi. kr.  | fl. kr. | fl. kr.<br>— 30 | fl. kr.    | fl. kr.  |
| - citricum cryst. subt. pulv                            | _        | - 18    | - 3             | _          |          |
| — tannicum                                              | _        | - 48    | - 8             | _          |          |
| - tartaricum cryst                                      | _        | - 15    | - 2             | _          |          |
| - subt. pulv                                            | _        | - 18    | - 3             |            | _        |
| Ammonium chloratum praepar                              | 1 12     | - 8     | _               | _          |          |
| Aqua Chlori                                             | - 54     | - 8     | - 2             | _          |          |
| — Tiliae                                                | _        | - 2     | _               | _          | _        |
| Baccae Myrtillorum                                      | - 24     | - 3     | _               | - 6        | _        |
| Balsam. Copaivae                                        | _        | - 10    | - 2             | _          | _        |
| — vulnerarium                                           | - 45     | - 5     | _               | _          | _        |
| Cantharides pulverat                                    | _        | - 36    | - 6             |            |          |
| Castoreum anglicum subtil. pulv                         | -        | _       | - 48            | - 20       | Gr.jj. 3 |
| <ul> <li>moscoviticum optimum vel bava-</li> </ul>      |          |         |                 |            |          |
| ricum subt. pulv                                        | _        | _       | _               | 4 30       | Gr.j. 16 |
| Chloroformum p. sp. 1,480 (+ 14°R.)                     | _        | - 30    | - 5             | _          | _        |
| Ciuchonium hydrochloricum                               |          | _       | - 48            | - 18       |          |
| - sulphuricum                                           | _        | -       | - 30            | - 12       | _        |
| Coccionella subt. pulv                                  | _        | - 24    | - 4             | _          | _        |
| Collodium                                               | _        | - 16    | - 3             | _          | _        |
| Cortex Chine regius gross, mod. pulv                    | 5 —      | - 32    | - 5             | _          | _        |
| subt. pulv                                              | _        | - 38    | - 6             | _          | _        |
| <ul> <li>Cinnamomi ceylon, gross, mod. pulv.</li> </ul> | _        | - 18    | - 3             | _          | . —      |
| subt. pulv                                              | _        | - 24    | - 4             | _          | _        |
| <ul> <li>sinensis gross, mod. pulv.</li> </ul>          |          | _ 10    | _               | _          |          |
| subt. pulv                                              | _        | - 14    | - 2             | _          | _        |
| Elaeosaccharum Vanillae                                 | -        | - !     | - 5             | _          | _        |
| Emplastrum adhaesivum                                   | - 54     | - 6     | - 1             | _          | _        |
| - Cantharidum                                           | 3 -      | - 20    | - 3             | -          | _        |

| Complastrum Cantharldum perpet (Janini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | Medicinal-Gewicht. |         |            |             |             |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| Complastrum Cantharidum perpet (Janini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400                                   | 1 Pfund.           | 1 Unze. | 1 Drachme. | 1 Scrapel.  | 1 Gran.     |  |  |  |  |
| - diachylon (simplex)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | fl. kr             |         |            | fl. kr.     | fl. kr.     |  |  |  |  |
| - Hydrargyri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | -                  |         | - 6        |             | _           |  |  |  |  |
| - Minii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul><li>diachylon (simplex)</li></ul> | - 54               | - 6     | _          | · -         | _           |  |  |  |  |
| - saponatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Hydrargyri                          | 1 48               | - 12    | _          | _           | -           |  |  |  |  |
| Carrier   Carr | - Minii                               | 1 -                | - 6     | -          | _           | -           |  |  |  |  |
| Catractum Opii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - saponatum                           | -                  | - 8     | _          | l –         | _           |  |  |  |  |
| - Ratanhiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Emulsio Amygdalarum                   | - 15               | _       | -          | -           |             |  |  |  |  |
| - Rhei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Extractum Opli                        | _                  | _       | - 32       | - 12        | - 1         |  |  |  |  |
| - Senegae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Ratanhiae                           | _                  | _       | - 12       | _           | _           |  |  |  |  |
| Common                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Rhei                                | _                  | -       | - 24       | _           | _           |  |  |  |  |
| Corrum   jodatum ex tempore parandum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Senegae                             | _                  | -       | - 20       | - 8         | -           |  |  |  |  |
| Cores Tiliae integri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                     | _                  | 2 12    | - 24       | 6-20 gr. 12 | 1-5 gr. 7 k |  |  |  |  |
| concis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 1 -                | - 6     | _          | _           | _           |  |  |  |  |
| - concisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 1 12               | - 7     | _          | _           | _           |  |  |  |  |
| - concisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Verbasci jutegri                    | 1 20               | _ 9     | _          | _           | _           |  |  |  |  |
| Colia Sennae indica integra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                    | _ 10    | _          | - 5-        | _           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 1                  | _ 4     | _          | _           | _           |  |  |  |  |
| Summi arabic, subt. pulver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                    | 1       | _          |             | _           |  |  |  |  |
| — Benzoës integr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                    | 1       | - 2        | _           | _           |  |  |  |  |
| - subt. pulver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                    | 1       | 1          | _           | _           |  |  |  |  |
| - Elemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                    |         | _ 3        | _           | _           |  |  |  |  |
| - Guttae subtil. pulver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | 1                  |         |            | _           | _           |  |  |  |  |
| - Mastiches integr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                    | _       | _ 3        | _           |             |  |  |  |  |
| - subt. pulver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                     | 1                  | 1       | 1          | _           | _           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                    | 1 -     | 1          | _           | _           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                    |         |            | _           | _           |  |  |  |  |
| odum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                    |         | _ "        | _           |             |  |  |  |  |
| All nitricum depurat. subt. pulv 1   12   - 8   -   -   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                    |         | - 45       | - 6         | _           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                    |         | _ "        | _ "         |             |  |  |  |  |
| Calium jodatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                    |         | _ ,        |             |             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                    | 1       | 1          |             | i _         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                     | 1                  |         |            | 1 - "       |             |  |  |  |  |

Beilage.

|                                                    |          | Medicin | al-Gewi    | ch t.      |          |
|----------------------------------------------------|----------|---------|------------|------------|----------|
|                                                    | 1 Pfund. | 1 Unze. | 1 Drachme. | 1 Scrupel. | 1 Gran.  |
| Acidum benzoicum                                   | fi. kr.  | fl. kr. | f. kr. 30  | 1. kr. 12  | fl. kr.  |
| - citricum cryst. subt. pulv                       | _        | - 18    | - 3        |            |          |
| - tannicum                                         | _        | - 48    | - 8        |            |          |
| - tartaricum cryst                                 | l _      | - 15    | - 2        |            |          |
| - subt. pulv                                       | _        | - 18    | - 3        |            |          |
| Ammonium chloratum praepar                         | 1 12     | - 8     | _ "        | _          |          |
| Aqua Chlori                                        | 54       | - 8     | _ 2        | _          |          |
| — Tiliae                                           | _        | _ 2     |            | _          | _        |
| Baccae Myrtillorum                                 | - 24     | - 3     |            |            | _        |
| Balsam. Copaivae                                   | _        | - 10    | _ 2        |            |          |
| - vulnerarium                                      | - 45     | - 5     |            | _          | _        |
| Cantharides pulverat                               | _        | - 36    | - 6        | _          | _        |
| Castoreum anglicum subtil. pulv                    | _        | _       | - 48       | _ 20       | Gr.jj. 3 |
| <ul> <li>moscoviticum optimum vel bava-</li> </ul> |          |         |            | •          | 0.1,01   |
| ricum subt. puly                                   |          | _       |            | 4 30       | Gr.j. 16 |
| Chloroformum p. sp. 1,480 (+ 14°R.)                |          | - 30    | - 5        |            | - I      |
| Cinchonlum hydrochloricum                          | _        | _       | - 48       | - 18       |          |
| - sulphuricum                                      |          |         | - 30       | - 12       | _        |
| Coccionella subt. pulv                             | _        | - 24    | - 4        |            |          |
| Collodium                                          | _        | - 16    | - 3        | _          | _        |
| Cortex Chinæ regius gross. mod. pulv               | 5 —      | - 32    | - 5        | _          |          |
| subt. pulv                                         | _        | - 38    | - 6        | _          | _        |
| - Cinnamomi ceylon, gross, mod. pulv.              | _        | - 18    | - 3        |            |          |
| subt. pulv                                         | -        | - 24    | _ 4        |            |          |
| <ul> <li>sinensis gross. mod. pulv.</li> </ul>     |          | _ 10    |            | _          |          |
| subt. pulv                                         | _        | - 14    | - 2        |            |          |
| Llaeosaccharum Vanillae                            | _        | _       | - 5        | _          |          |
| Emplastrum adhaesivum                              | - 54     | - 6     | _          | _          |          |
| - Cantharidum                                      | 3 -      | - 20    | - 3        |            | _        |

|                                         | Medicinal-Gewicht. |        |     |      |      |        |       |        |     |          |
|-----------------------------------------|--------------------|--------|-----|------|------|--------|-------|--------|-----|----------|
| t i                                     | 1 1                | Pfund. | 1 0 | nze. | 1 Dr | achme. | 1 Scr | upel.  | 1   | Gran.    |
|                                         | n.                 | kr.    | a.  | kr.  | n.   | kr.    | n.    | kr.    | n.  | kr.      |
| Implastrum Cantharidum perpet. (Janiui) |                    | _      | -   | 36   | -    | 6      | -     | -      |     | _        |
| - diachylon (simplex)                   |                    | 54     | _   | 6    |      | -      | - '   | - 1    | 1   | -        |
| - Hydrargyri                            | 1                  | 48     | _   | 12   |      |        | -     | -      | 1   | _        |
| - Minii                                 | 1                  | _      | _   | 6    |      | _      | -     | -      | 1   | _        |
| - saponatum                             |                    | _      | _   | 8    |      |        | -     | -      | 1   | _        |
| Imulsio Amygdalarum                     | _                  | 15     |     | - 1  |      | -      | -     | -      | 1   | _        |
| Extractum Opii                          |                    | _      |     |      | _    | 32     | -     | 12     | l – | 1        |
| - Ratanhiae                             |                    | - 1    |     | -    | ·    | 12     | -     | -      | 1   |          |
| - Rhei                                  |                    | _ '    |     | _    | -    | 24     | -     | -      | 1   | _        |
| - Senegae                               |                    |        |     | _    | -    | 20     | -     | 8      | 1   | -        |
| 'errum jodatum ex tempore parandum .    |                    | -      | 2   | 12   | _    | 24     | 6-20  | gr. 12 | 1-5 | gr. 7 kr |
| Iores Tiliae integri                    | 1                  |        | _   | 6    |      | _      | -     | _      | 1   | _        |
| concis                                  | 1                  | 12     | _   | 7    |      | _      | -     | _      |     |          |
| - Verbasci integri                      | 1                  | 20     | _   | 9    |      | _      | -     | _      | t   | _        |
| _ concisi                               |                    |        | _   | 10   |      | _      | -     |        | 1   | _        |
| olia Sennac indica integra              |                    | _      | _   | 4    |      | _      | -     | -      | 1   | _        |
| conc. et gross. mod. pulv.              |                    |        | _   | 6    |      | _      | -     | _      | 1   | _        |
| lummi arabic, subt. pulver.             |                    | _      | _   | 12   | _    | 2      | -     | _      | 1   | _        |
| - Benzoës integr                        |                    | _      | _   | 12   | _    | 2      | -     | _      | 1   | _        |
| - subt. pulver                          |                    | _      | _   | 18   | l _  | 3      | -     | _      | 1   |          |
| - Elemi                                 |                    |        | _   | 8    | ١.   | _      | -     | -      |     | _        |
| - Guttae subtil. pulver                 |                    | _      |     | 18   | _    | 3      |       | _      | i i | _        |
| - Mastiches integr                      |                    |        | 1   | _    | _    | 10     | _     | _      | 1   |          |
| subt. pulver                            |                    |        | 1   | 12   | _    | 12     | -     | _      |     |          |
| Iydrargyrum depuratum                   |                    | _      | _   | 22   | _    | 3      | -     | _      | 1   |          |
| nfusum Sennae compositum                |                    | _      | _   | 8    |      | _ "    | -     | _      | 1   |          |
| odum                                    |                    |        |     | _    | _    | 15     | _     | 6      | 1   | _        |
| ali nitricum depurat, subt. pulv        | 1                  | 12     |     | 8    |      |        |       | _ "    |     | _        |
| — tartaricum subt. pulver               | Î                  | _ `~   |     | 14   | _    | 2      |       | _      |     | _        |
| Kalium jodatum                          |                    | _      | 1   | 12   | _    | 12     | _     | 5      | İ   |          |
| renam longeam                           |                    |        |     | 14   | 1    | 14     | 1     | .,     | 1   |          |

|                                                                                     | Medicinal-Gewicht. |              |              |            |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|--|--|
|                                                                                     | 1 Pfund,           | i Unze.      | 1 Drachme.   | 1 Scrupel. | 1 Gran.    |  |  |
| Macis gross. mod. pulv                                                              | fl. kr.            | f. kr.       | fl. kr.      | fi. kr.    | fl. kr.    |  |  |
| — subt. pulv.                                                                       |                    | - 10<br>- 20 | - 3<br>- 4   | _          | _          |  |  |
| Magnesia sulphurica depurata                                                        | - 36               | - 4          | - *          | _          | _          |  |  |
| Manua calabrina                                                                     |                    | - 10         | _ 2          |            | _          |  |  |
| - canellata seu electa                                                              | _                  | - 18         | - 3          |            | _          |  |  |
| Oleum aethereum Junip. e baccis venale opt.                                         |                    | 1            | - "          | _          | -          |  |  |
| pro usu externo .                                                                   |                    | - 14         | - 2          | _ ~        | · _        |  |  |
| - Rosarum                                                                           | _                  | <u> </u>     | -            | 1 12       | Git. j. 3  |  |  |
| — Crotonis                                                                          | _                  | -            | - 8          | _ 3        | Gtt.jjj. 1 |  |  |
| - Jecoris Aselli                                                                    | - 30               | - 3          | _            | _          | _          |  |  |
| - Lauri                                                                             | 56                 | - 6          | -            | _          | _          |  |  |
| Olivarum commune                                                                    | - 36               | - 4          | -            | -          | _          |  |  |
| Opium smyrnacum subt. pulv                                                          | _                  | _            | - 14         | - 6        | Gr. jj. 1  |  |  |
| Pastilli e Santonino 1 Stück 1 kr.                                                  | _                  | _            | - "          | -          | _          |  |  |
| Pulvis aërophorus e Natro bicarbonico .                                             | _                  | - 12         | - 2          | -          | _          |  |  |
| - Doweri                                                                            | . —                | -            | - 4          | - 2        | -          |  |  |
| Radix Caincae conc. et gross, mod. pulv.                                            | 2 —                | - 14         | -            | _          | _          |  |  |
| - subt. pulver                                                                      | _                  | - 20         | - 3          |            | _          |  |  |
| - Ipecacuanhae gross. mod. pulv                                                     |                    | - 46         | - 6          | - 3        | _          |  |  |
| - subtil. pulver                                                                    | -                  | 1 -          | - 9          | - 4        | _          |  |  |
| - Ratanhiae concis. et gross. mod. pulv.                                            | 1 48               | - 12         | - 2          | _          | _          |  |  |
| — subtil. pulver                                                                    | _                  | - 16         | - 3          | _          | _          |  |  |
| - Rhei moscovit. conc. et gross. mod. p.                                            | _                  | - 58         | - 9          | _          | _          |  |  |
| — — subtil. pulver                                                                  | _                  | 1 12 - 42    | - 10         | _          | _          |  |  |
| <ul> <li>— sinensis concis, et gross, mod, p.</li> <li>— subtil, pulver.</li> </ul> | _                  | - 42<br>- 48 | - 7          | _          | _          |  |  |
| - Salep gross, mod. pulver                                                          | _                  | - 48<br>- 18 | - 8          |            | _          |  |  |
| - salep gross, mod, pulver                                                          |                    | - 18<br>- 22 | - 3          | _          |            |  |  |
| - Senegae concis. et gross. mod. pulv.                                              |                    | _ 22<br>_ 26 | - 4<br>  - 4 | _          | _          |  |  |
| - subtil. pulver                                                                    |                    | _ 26<br>_ 32 | - 4<br>  - 5 | _          |            |  |  |
| Santoninum                                                                          |                    | _ 32         | - 6<br>- 40  | 16         | _          |  |  |
| Semen Anisi stellati integr.                                                        | _                  | _            | - 40         | - 10       | _          |  |  |

|                                    | Medicinal-Gewicht. |         |            |            |                        |  |
|------------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|------------------------|--|
|                                    | 1 Pfund.           | 1 Unze. | 1 Drachme. | 1 Scrupel. | 1 Gran,                |  |
| Samera Commandata                  | fl. kr.            | fl. kr. | fl. kr.    | fl. kr.    | fl. kr.                |  |
| Semen Cynae integr                 | _                  | - 6     |            | _          | _                      |  |
| - , - contus. et gross. mod. pulv. | -                  | - 8     |            | _          | _                      |  |
| — subt. pulv                       |                    | - 12    | - 2        | _          |                        |  |
| - Formicarum                       | 1 12               | - 8     | _          | _          |                        |  |
|                                    | 1 12<br>- 54       | - 8     | _          | _          |                        |  |
| - Juniperi                         |                    | - 6     | _          | _          | _                      |  |
| - Roris marini                     | - 54               | - 6     | _          | _          | _                      |  |
| - Serpylli                         | - 54               | - 6     | -          | _          | _                      |  |
|                                    | - 54<br>- 54       | - 6     | -          | _          | -                      |  |
| — vulnerarius                      | - 54               | - 6     | _          | _          | -                      |  |
| Cartarus ammoniacalis              | _                  | - 7     | I          | _          | _                      |  |
| — boraxatus.                       | _                  | - 24    | - 4        | -          | -                      |  |
|                                    |                    | - 18    | - 3        | _          | _                      |  |
| - depuratus gross. mod. pulver     | - 54               | - 6     | -          | _          | -                      |  |
| C                                  | 1 12<br>1 48       | - 8     | _          | _          | _                      |  |
| - rerratus gross. mod. pulver      | 1 48               | - 12    | - 2        | _          | _                      |  |
| - natronatus gross. mod. pulver.   | _                  | - 14    | - 3        | _          | _                      |  |
| - subtil. pulver                   | _                  | - 12    | - 2        | _          | _                      |  |
| 'erebinthina                       | _                  | - 16    | - 3        | _          |                        |  |
| 'inctura Cantharidum (spirituosa)  | - 27               | - 3     |            | _          |                        |  |
|                                    | 1 20               | - 12    |            |            | _                      |  |
| - Castorei anglici                 | _                  | _       | Dr. j. 12  | . –        | _                      |  |
| CILL II                            |                    |         | 2 48       | 1 -        | _                      |  |
| Chinae composita                   | 1 48               | - 12    | - 2        | _          | _                      |  |
|                                    | _                  | - 48    | - 8        | _          | _                      |  |
| Simplex                            | _                  | - 30    | - 5        | _          |                        |  |
| — Vanillae                         | _                  | 1 12    | - 12       | _          | _                      |  |
| Cantharidum commune                | 1 -                | - 6     |            | -          | _                      |  |
|                                    | _                  | - 16    | - 3        | _          | _                      |  |
| — — per infus. parat.              |                    | - 24    | - 4        | -          | _                      |  |
| — Elemi                            | 1 -                | - 6     | I          | _          | _                      |  |
|                                    |                    | - 28    | - 4        |            | _                      |  |
| Hydrargyri                         | 1 40               | - 10    | - 2        | - 1        | _                      |  |
| anilla                             | - 54               | - 6     |            |            | n                      |  |
| eratrium                           | _                  | _       | - 28       | - 12       | Gr. jjj. 2<br>Gr. j. 2 |  |

b) Befanntmachung, betreffend einige Abanberungen ber Tare ber thierarztlichen Arzneimittel. (Mit einer Beilage.)

In Folge ber neuestens vollzogenen Nevision ber bestehenden Tare ber thierarztlichen Arzneimittel wird verfügt:

- 1) Fur bie in ber Beilage verzeichneten Arzneifloffe gelten bis zur nachftfunftigen Taxe-Abanderung Die beigefügten Preisbestimmungen.
- 2) Fur alle übrigen Urtifel gelten bie Bestimmungen ber Taxe vom 26. August 1848.
- 3) Die abgeanderten Preisbestimmungen treten mit dem 1. Januar 1855 in Birt-fameeit.

Stuttgart ben 19. December 1854.

Lubwig.

Beilage.

|                                         | Medi     | cinal-Ge          | wicht.     |
|-----------------------------------------|----------|-------------------|------------|
|                                         | 1 Pfund. | 1 Unze.           | 1 Drachme. |
| Aether venalis 60 ° B.                  | fi, kr.  | fi. kr.           | f. kr.     |
| Alcohol Vini german. 33°B.              | _ 24     | — 8<br>Unz. jj. 5 | _          |
| Aloe lucida pulverata                   |          | Unz. j. 4         | _          |
| Balsamum Copaivæ                        | _        | — 8               | _          |
| Cantharides pulver                      | _        | - 32              | - 5        |
| Emplastrum acre                         |          | - 18              | - 3        |
| Flores Sambuci integr. et concis.       | - 24     | - 3               | _          |
| — Tiliae — —                            | _        | - 5               | _          |
| Hydrargyrum bichlorat, corrosiv. pulver | - 1      | - 14              | - 3        |
| Jodum                                   | -        | 1 12              | - 12       |
| Kali nitricum raffinatum venale pulver  | - 30     | - 3               | _          |
| Kalium jodatum                          | - 1      | 1 -               | - 10       |
| kreosotum                               |          | - 28              | - 4        |

|                                   | Medicinal-Gewicht. |            |            |  |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------------|--|
|                                   | 1 Pfund.           | 1 Unze.    | 1 Drachme, |  |
|                                   | n. kr.<br>- 54     | a. kr.     | fl. kr.    |  |
| Dleum Lauri                       | - 34<br>- 36       | _ A        | =          |  |
| Opium pulveratum                  | 00                 |            | - 14       |  |
| Radix Ipecacuanhae subtil, pulver | _                  | _          | - 9        |  |
| Rhel sinensis subtil. pulver      | _                  | _          | - 7        |  |
| Semen Anisi gross. mod. pulver    | _                  | - 3        | _          |  |
| - Foeniculi gross. mod. pulver    |                    | Unz. jj. 5 | _          |  |
| Spiritus Vini camphoratus         | - 42               | Unz. j. 5  | _          |  |
| rectificatus                      | -                  | _ 2        | _          |  |
| Cartarus depuratus pulver         | -                  | _ 5        | _          |  |
| - emeticus venalis pulver         | _                  | - 12       | - 2        |  |
| Finctura Aloës                    | _                  | - 5        | -          |  |
| - Arnicae rad                     | - 45               | - 5        | -          |  |
| - Cantharidum                     | _                  | - 8        | _          |  |
| _ Myrrhae                         | -                  | - 10       | -          |  |
| - Opii simplex                    | -                  | - 30       | - 5        |  |
| - Veratri albi                    | -                  | - 5        | _          |  |
| Inguentum basilicum               | -                  | - 5        | -          |  |
| - Cantharidum                     | -                  | - 14       | _          |  |
| _ acre                            | -                  | - 16       | _          |  |
| - Hydrargyri cinereum             | 1 24               | - 9        | _          |  |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

7

```
* ** 11 2 21 1: .1
     0 -113
       ā
Ġ
      i a
      5
      11
      0.
```

# Megister

über

## das Regierungs = Blatt für das Konigreich Burttemberg

vom 3abr 1854.

### l.

Chronologisches Berzeichnif ber im Jahrgang 1854 bes Regierunge Blatte enthaltenen Gefete, Berorbnungen und Bekanntmachungen.

### Derember 1853.

- 31. Ronigliche Berordnung, betreffend bie Berfundigung bee Bertrage über bie Fortbauer bee Anichluffes bee Furftenthume Pormont an ben Bollverein. 4.
- 31. Fin ang = Minifterium. Berfügung, betreffent bie Gingange Bergollung bes aublandifchen Spruve. 4.

### Januar 1854.

- 12. 3 u ft ig = Minift er iu m. Berfügung, betreffend bie Borladungen ic. von Inlandern burch aublanbifche Behörden in Untersuchungsfachen. 5.
- 12. Minifterium Des Innern. Berfugung, betreffend Die polizeiliche Aufficht auf ben Bertehr mit Brob. 7.
- 16. Minifterien ber auswärtigen Angelegenheiten und bes Innern. Befanntsmachung, betreffend ben Beitritt ber R. Bagerichen Regierung ju ber Uebereintunft wegen gegenfeitiger Berpfiegung erfrankter und Beerdigung verftorbener Staatsangehöriger. 6.
- 17. Fin an j = Minifter ium. Berfügung, betreffend eine Menberung in ber Begirte Gintheilung ber Umgelbe Commisariate. 8.

### Februar.

- 1. Finang. Minifter ium. Befanntmachung, betreffend bie im Ronigreiche Sannover bestebenben Bollftellen. 11.
- 9. Ministerium bes Rirden= und Soulwefens. Berfügung, betreffend eine veranberte Ginrichtung ber Maturifats-Prufung fur ben Befuch ber Universität. 9.
- 10. Minifterium bes Innern. Berfügung, betreffend bie Enticheibung über bie Baulaft an fogenannten Cameraiftragen. 23.
- 16. Finang : Minifter ium. Berfugung, betreffend ben Austritt bes Bergogthums Bolftein aus bem beutichoferreichischen Poffvereine. 30.
- 24. Cbenb. Berfügung, betreffent bie Reffegung ber Extrapoffs und Eftafettentare. 30.
- 28. Minifterien bes Innern und ber Finangen. Berfügung, betreffent bie Aidung und bie Bezeichnung ber bodften Labungefabigfeit ber Reduridiffe. 24.

### Mars.

- 2. Roniglice Berordnung, betreffend ben Beitritt bes Ronigreichs Burttemberg ju bem gwifcen Preufen und anderen Staaten bee beutichen Bundes einerfeits und ben Bereinigten Staaten von Nordamerifa andererseits abgeichloffenen Bertrage wegen gegenseitiger Andlieferung fluchtiger Berbrecher. 31.
- 8. Ronigliche Berordnung, betreffend Die Befanntmachung bes Bertrage wegen Fortbauer bes Unichluffes bes Großbergogthumb Luxemburg an ben Bollverein. 39,
  - 8. Minifterium bes Innern. Befanntmachung, betreffent ben Beitritt bes Großherzogthums Baben zu ber Gothaer Convention wegen Uebernahme ber heimathlofen. 42.
  - 17. Civilfenat bes R. Obertribunals. Befanntmadung, betreffend bie Schreibart ber Prozefichriften. 43.
  - 28. Minifter ium bes Innern. Berfügung, betreffend bie Gefuche von Angestellten' bes Orpartements bes Innern um Dienftstellen anderer Departements. 44.
  - 30, Fin an 3 = Min ift er i um. Befanntmadjung, betreffend bas jur Unwendung bes Bolltarifs beim Berfehr mit Desterreich bienende Baarenverzeichnif. 45.
  - 31. Ebend. Befanntmachung, betreffend bie Rubenguderfteuer. 45.

### April.

11. Finang: Miniflerium. Berfügung, betreffend bie Aubstellung und Erledigung von Ueber= gangefcheinen gu coutrolerflichtigen Getrantefendungen. 49.

#### Mai.

4. Minifierien ber ausmartigen Angelegenheiten und bes Innern. Be- fanntmadung, betreffend ben Beitritt ber Großherzoglich Babifden Regierung zu ber Ueber=

- einfunft wegen gegenfeitiger Berpflegung erfrantter und Beerbigung verftorbener Staatbange-
- 2. Minifterien bes Innern und ber Finangen. Berfügung, betreffend bie Beauffich= tigung bes Branntweins. 48.
- 12. Fin an g. Minifter iu m. Befanntmachung in Betreff bes Baarenvertehre zwischen ben Bollvereinsstaaten und Desterreich mittelft bes Bobenfees. 50.
- 13. Minifterium bes Innern. Berfügung, betreffend bie Sandhabung ber Polizei auf ber Canbebgrenze gegen Bavern. 51.
- 17. Finang: Minifterium. Berfugung, betreffent bie Uebergangefteuer von Liqueuren und abnlichen weingeisthaltenben Fluffigfeiten. 54.
- 18. Minifterium bes Innern. Befanntmachung, betreffend bie Ertheilung ber juriftifden Perfonlichfeit an bie in Stuttgart gegrundete Lebeneversicherungs- und Erfparnigbant. 53.
- 20. Finang: Minifterium. Befanntmachung, betreffend bie Auftofung ber Schlofhauptmann: fchaft Lubwigsburg. 54.
- 27. Miniferien ber Jufig, bee Innern und ber Finangen. Berfügung, betreffend ben Bollug bed Beftee vom 19. September 1852 hinfichlich ber Steuer von Capital., Rentens. Dienfis und Berufschillemmuen. 55.

### Juni.

- 8. Minifterien ber auswärtigen Ungelegenheiten, bes Innern und ber Finangen. Befanntmachung, betreffend bie Uebereinfunft zwifden Burttemberg, Deftereich Bayern und Baben wegen gemeinsamer Ueberwachung ber Bobenfeegrenge. 57.
- 10. Minifterium bes Innern. Befanntmachung in Betreff einer Berfindigung mit ber R. Preugischen Regierung wegen ber nach Art. 22 bes Burgerrechtegesetes beigubringenben Reverfe. 60.

### Juli.

- 4. Fin an g = M in i ft er i um. Berfagung, betreffend bie Eröffnung weiterer Uebergangeftrafen fur Bein und Dbotmoft, Branntwein, Bier und Malg. 62.
- 13. Ronigliche Berordnung, betreffend bie Erhöhung bes Gingangezolle far Sefc. 61.
- 14. Steuer= Collegium. Berfugung, betreffend bie Umlage ber Grund:, Befall:, Gebaude: und Gewerbe-Steuer fur bas Etatsjahr 1854-55. 65.

### August.

17. Minifterium bes Innern. Berfügung, betreffend bie Sanbhabung ber Polizei auf ber Lanbesgrenze gegen Baben 73. und gegen bas Großherzogihum heffen. 76.

### Geptember.

- 9. Minifterium bes Innern. Berfugung, betreffend bas Berfahren bei Ertheilung gewerblicher Concessionen. 87.
- 16. Fin ang, Minifterium. Berfugung, betreffend bie Bornahme ber Caffenuntersuchungen bei ben Mittel= und Spezialkaffen bes Staats. 91.
- 19. Konigliche Berordnung, betreffend bie Errichtung von Sandele- und Gewerbe-Rammern. 79.
- 21. Minifterium bee Innern. Berfügung, betreffend Nachtragebestimmungen ju ber revibirten Instruktion gur Bollgiebung ber allgemeinen Gewerbe-Ordnung vom 20. Marg 1851, 85.
- 21. Coen b. Berfugung, betreffend bie Bereinigung mehrerer bibber getrennter junftiger Ge-
- 21. Finang. Minifterium. Befanntmachung, betreffend bie Ermäßigung ber Rhein = und Rectargolle. 92.
- 25. Minifterien bes Innern und ber Finangen. Berfagung in Betreff bes gegenseitigen Gewerbebetriebs ber Ungeforigen ber Bollvereinsstaaten und Defterreiche, 94.
- 25. Minifterium bee Innern. Berfugung, betreffend bie zwifden ben Gopfern und Zimmerleuten freitige Befugnif ju Unbringung holzerner Berfdadlungen. 96.
- 26. Civilfenat bes Gerichtshofs fur ben Donaufreis. Befanntmachung ber Bes flatigung bes von bem Freiherrn Bilbelm Bictor Joseph Friedrich Bengissaus von Konig gu Konigehofen errichteten Familienstatuts. 93.
- 29. Civilfenat bes R. Obertribunals. Gemeinbescheib in Betreff ber Zulaffung von gur Rechtspraris nicht ermächtigten Personen gur Bertretung und Bertheibigung Oritter in ben bei ben Begirtsgerichten anhangigen Civilprozeffachen. 104,
- 30. Finang, Ministerium. Berfügung, betreffend bie Erweiterung des Termins fur Die jollfreie Ginlaffung von audlanbifchem Getreibe, Sulfenfruchten, Mehl baraus und anderen Dublen, fabritaten. 96.

### Ditober.

- 14. Roniglide Berorbnung, betreffend bie revibirte Befchal: Ordnung. 97.
- 30. Minifterium bes Innern. Berfügung, betreffend bie Sandelsbefugniffe bes vereinigten Gewerbes ber Weber. 107.

### november.

- 4. Finang: Minifter iu m. Werfügung, betreffend bie weitere Ginftellung ber Erhebung bes Eingangegells fur Getreibe und Sulfenfruchte, Mehl baraus und andere Mublenfabritate. 109,
- 9. Minifterium bes Innern. Berfügung, betreffent bie Erftehung ber Meisterprufung vor ber beabsichtigten Gewerbe-Rieberlaffung. 116.

- 18. Ronigliche Berorbnung in Betreff ber Ginfuhrung von Diocefanipnoben in ber evangelifden Sanbebfirde. 111.
- 25. Minifter ium bes Rirden, und Schulmefens. Berfügung, betreffend eine Beran, berung in ber Ginrichtung ber evangelifcheheologifden Geminare. 121.
- 30. Minifterium bes Innern. Befanntmachung, betreffend bie Berleihung ber juriftifden Perfonlichfeit an Die ebangelifche Diafoniffen=Unftalt in Stuttgart. 121.

### December.

- 1. Minifterium bes Innern. Berfügung, betreffend bie Gebaube-Branbichabendellmlage fur bas Ralenberjahr 1855. 119.
- 4. Eben b. Berfügung, betreffend bie Berechnung ber von ber allgemeinen Brandversicherungs-Unftalt ben Gemeindepflegen fur Berwaltungetoften ju leiftenden Aversalvergutungen. 120.
- 15, Finang, Minifterium. Berfagung, betreffend bie Ermäßigung ber flogabgaben auf ber Ringia und Schiltad. 422.
- 19. Mebicinal. Collegium. Befanntmachung, betreffend einige Abanderungen ber Tare ber Arzneimittel. 123.
- 19. Ebend. Befanntmachung, betreffend einige Abanderungen ber Taxe ber thierargtlichen Argnei: mittel. 128.

### II.

### Alphabetisches Sachregister.

#### A.

Abgaben. Berfügung, betreffend bie Ermafigung ber Flofabgaben auf ber Kingig und Schiltach. 122.

### f. auch Steuern.

- Abvocatentaxe. Befanntmadung, betreffend bie Schreibart ber Prozeffdriften. 43.
- Argneimittel. Befanntmachung, betreffend einige Abanderungen ber Taxe ber Argneimittel. 123. und ber Taxe ber thierargilichen Argneimittel. 128.
- Ausland. Befanntmachung, betreffend ben Beitritt zu ber Uebereintunft wegen gegenseitiger Berpflegung erfrankter und Beerdigung verstorbener Staatsangehöriger von Seite ber R. Baprenicon Regierung, 6., und ber Großperzoglich Badenicon Regierung, 47. Berfchgung, betreffend bie Borladungen ze. von Inlandern durch ausländische Behörden in Unterfudungsfachen. 5. R. Berordnung, betreffend ben Beitritt bes Königreiche Befretettemberg zu bem zwifchen Preußen und anderen Staaten bes beutschen Dunde einerseits und ben Bereinigten Staaten von Rordomertika andererseitit abgeschiefenen Bertrage

wegen gegenseitiger Auslieferung fluchtiger Berbrecher. 51. Befanntmadung, betreffenb ben Beitritt bes Großherzogthums Baben zu ber Gothaer Convention wegen Uebernahme ber heimathlosen. 42.

8

Ueber Sanbele'= und Bollmefen f. unten.

23.

Berufd: Eintommen. Berfügung, betreffent ben Bollgug bes Gefebes vom 49. September 1852 binfichtlich ber Steuer von foldem. 55,

Beidal=Orbnung. R. Berordnung, betreffend bie revibirte Beidal=Orbnung. 97.

Begirtes Beranber ungen. Berfügung, betreffend eine Menberung in ber Begirte-Gintheilung ber Umgelbe Commiffariate. 8.

Bier. Berfügung, betreffent bie Eröffnung weiterer Uebergangeftragen. 62.

Branb [cabens : Um lage. Berfugung, betreffend biefelbe fur bas Jahr 1855. 119.

Brandverficherungs, Unftalt, allgemeine. Berfügung, betreffend bie Berechnung ber von berfelben ben Gemeindepflegen fur Berwaltungefoften gu leiftenben Averfalvergustungen. 120.

Branntwein. Berfügung, betreffend bie Beauffichtigung bestelben. 48. Berfügung, betreffend bie Eröffnung weiterer Uebergangoftragen für folden. 62.

Brob. Berfugung, betreffend bie polizeiliche Aufficht auf ben Bertehr mit foldem. 7.

Burgerrecht &= Gefes. Befanntmachung in Betreff einer Berftanbigung mit ber R. Preußifchen Regierung megen ber nach Urt. 22 beffelben beigubringenben Reverfe. 60.

€.

Capital- Eintommen. Berfügung, betreffend ben Bolljug bes Gefetes vom 19. Sept. 1852 binfichtlich ber Steuer von foldem. 55.

Caffen=Unterfuchungen. Berfügung, betreffend bie Bornahme folder bei ben Mittel= und Specialtaffen bes Staats. 91.

Civilprogeffaden. Gemeinbeideib bes R. Obertribunals in Betreff ber Zulaffung von gur Rechtspraris nicht ermächligten Perfonen gur Bertretung und Bertheibigung Dritter in folden bei ben Bezirtegerichten. 104.

Conceffion en. Berfügung, betreffend bas Berfahren bei Ertheilung gewerblicher Conceffionen.

D.

Diatoniffen = Anftalt, evangelifche in Stuttgart. Befanntmachung, betreffend bie Berleihung ber juriflifden Personlichfeit an bieselbe. 121.

Dienft. Eintommen. Berfugung, betreffend ben Bollgug bee Gefetes vom 19, Sept. 1852 hinfichtlich ber Steuer bon foldem. 55.

EGe fu de. Berfügung, betreffend bie Gefuche von Angestellten bes Departements bes Innern um Dienfistellen anderer Departements. 44.

Diocefan : Synoben. R. Berordnung, betreffend bie Ginfuhrung folder in ber evangelifchen Lanbestirde. 111.

Œ.

Eintommen efteuer. Berfugung, betreffend ben Bollaug bes Gefetes vom 19. September 1852 binfichtlich ber Steuer von Capitale, Renten-, Dienft- und Berufe-Einfommen. 55.

Erfparnifbant in Stuttgart. Befanntmachung, betreffend bie Ertheilung ber juriftifden Per- fonlichfeit an biefelbe. 53.

Extrapoft= und Eftafettentare. Berfugung, betreffend beren geffetung. 30.

7

Familien fatute. Befanntmachung ber Beftatigung bes von bem Freiherrn Wilhelm Dictor Sefenh Friebrich Bengielaus von Konig ju Konigehofen errichteten Familienstatute. 95. Flo gabgaben. Berfugung, betreffend bie Ermäßigung berfelben auf ber Ringig und Schiltach. 422.

(4

Gebaube Branbichaben & : Um lage. Berfugung, betreffend biefelbe fur bas Jahr 1855.

= Brandverficherung 3= Unftalt, allgemeine. Berfugung, betreffend bie Berechnung ber von berfelben ben Gemeindepflegen fur Berwaltungetoften gu leiftenben Averfalvergutungen. 420.

Gerichte. Berfügung, betreffend bie Borlabungen ac. von Inlandern burch auslanbifche Behbrben in Untersuchungsfachen. 5.

Getreibe. Berfugung, betreffend bie Erweiterung bee Termind fur Die gollfreie Ginlaffung von ausländifdem Getreibe :c. 96. 109.

Gewerbewesen. R. Berordnung, betreffend bie Errichtung von Sandels- und Gewerbefammern.

79. Berfügung, betreffend Rachtragsbestimmungen ju ber revibirten Instruktion jur Bolgiehung ber allgemeinen Gewerbes Ordnung vom 20. Mat; 183. 146. Berfügung, betreffend bie Bereinigung mehrerer bicher getreunter junftiger Gewerbe. 86. Berfügung, betreffend bas Berfahren bei Ertheilung gewerblicher Concessionen. 87. Berfügung in Betreff bes gegenseitigen Gewerbebetriebs ber Angehörigen ber Zollvereinststaaten und Desterreichs. 94. Berfügung, betreffend bie wischen bem Greifen und Jimmenleuten ftreitige Besugniß zu Andringung folgerner Berschaungen. 96. Berfügung, betreffend bie Deber. 407.

Grangpoligei. Befügung, betreffend bie handhabung ber Poligei auf ber Landregrenge gegen Bavern bi. gegen Baben 73. gegen bas Großherzogihum heffen 76. Bekanntmachung, betreffend bie Uebereinfunft zwischen Butttemberg, Defterreich, Bavern und Baben wegen gemeinsamer Ueberwachung ber Bobensegrenge. 57.

Bppfer. Berfügung, betreffend die zwichen ben Gppfern und Zimmerleuten ftreitige Befugnif gut Anbringung holgerner Berfchaalungen. 96.

S.

Sanbelemejen, f. Gewerbes und Bollmefen.

Defe. R. Berordnung, betreffend die Erhohung bes Gingangejolls fur folde. 61.

Seimathlofe. Befanntmachung, betreffend ben Beitritt bee Grofherzogthume Baben ju ber Gothaer Convention wegen Uebernahme ber Seimathlofen. 42.

Sulfenfrudte. Berfügung, betreffent Die Erweiterung bes Termins fur Die gollfreie Ginlaffung von auslandiden Gullenfruchten u. beral. 96. 109.

3.

Jurisdiction 6: Bertrage. R. Berordnung, betreffend ben Beitritt bes Konigreichs Burttemberg gu bem zwischen Preuffen und anderen Staaten bes beutschen Bundes einerfeits und ben Bereinigten Staaten von Nordamerita andererfeits abgeschloffenen Bertrage megen gegenstitiger Aubliefenung frember Berbrecher. 31.

Juriftifche Perfonen. Befanntmachung, betreffend Die Ertheilung ber juriftifchen Personlich= feit an Die in Stuttgart gegrundete Lebendversicherungd= und Ersparnisbant 55. und an Die evangelische Diakonissen-Unftalt in Stuttgart, 121.

R.

Rameral ftrafen. Berfugung, betreffent bic Entideibung über bie Baulaft an folden. 23.

lifden Lanbestirde. 111.

₽.

Lebensver ficherung bant in Stuttgart. Befanntmadung, betreffend bie Ertheilung ber juriflicen Perfonlichfeit an Diefelbe. 53.

Liqueure. Berfugung, betreffent bie Uebergangefteuer von folden. 54.

M.

Dalg. Berfügung, betreffent die Eröffnung weiterer Uebergangoftragen fur foldes. 62.

Medicinalpolizei, f. Araneimittel.

Meifterrecht 8- Erwerbung. Nachtragsbestimmungen zu ber revidirten Instruction zur Bolls ziehung ber allgemeinen Gewerbes Ordnung vom 20. Matz 1851. 83. 116.

Dublen fabritate. Berfugung, betreffend bie Erweiterung Des Termins fur gollfreie Ginlaffung von auslanbifdem Dehl und Dublenfabritaten. 96. 409.

n.

Redarfoifffahrt. Berfugung, betreffend bie Aichung und die Bezeichnung ber hochften Labungsfabigfeit ber Redarfoiffe. 24. Befanntmachung, betreffend die Ermäßigung ber Rheinund Redariolle. 92.

D.

Dbotmoft. Berfugung, betreffend bie Eroffnung weiterer lebergangeftragen fur folden. 62.

P.

- Poftwefen. Berfügung, betreffend ben Austritt bes herzogibums holftein aus bem beutichröfters reichischen Postvereine. 30. Berfügung, betreffend bie Festiegung ber Extrapost = und Eftafettentare. 30.
- Prozefichriften. Betannmachung, betreffend die Schreibart berfelben. 43. Gemeinbescheib bes R. Obertribunals in Betreff ber Berfaffung folder von zur Rechtspravis nicht ermachtige ten Perfonen. 104.
- Prafungen. Berfagung, betreffend eine veranderte Einrichtung der Maturitatb-Prufung far ben Befuch ber Universität. 9.

9

- Rechtspflege, Civil. Gemeinbefcheib bes R. Dberribunale in Betreff ber Zulaffung von gur Rechtspraris nicht ermachtigten Personen jur Bertretung und Bertheidigung Dritter in ben bei ben Beitregerichten anbangigen Prozefiaden. 104,
  - Erimin al. Berfagung, betreffend bie Borlabungen zc. von Inlandern burch auslandifche Behörden in Untersuchungesachen. 5. R. Berordnung, betreffend ben Beitritt bes Königreich Burtemberg zu bem zwischen Preußen und anderen Staaten bes beute ichen Bundes einerseits und ben Bereinigten Staaten von Nordamerita andererfeits abgeschlossenen Bertrage wegen gegenseitiger Auslieferung füchtiger Berbrecher. 31.
- Renten = Ein to mmen. Berfugung, betreffent ben Bollgug bes Gefeges vom 19. September
- Rubenguder. Befanntmadung, betreffent bie Steuer von foldem. 45.

₹.

- Schiffsahrtewefen. Berfügung, betreffend bie Aidung und bie Bezeichnung ber bochften Labungefabigfeit ber Redarfdiffe. 24. Befanntmadung, betreffend bie Uebereinfunft zwiichen Butttemberg, Desterreich, Bavern und Baben wegen gemeinsamer Ueberwachung ber Bobensegrenze. 57. Befanntmadung, betreffend bie Ermäßigung ber Rhein= und Redarzule. 92.
- Soleich an bel. Befanntmadung, betreffend bie Uebereinfunft zwischen Burttemberg, Defterreich. Bavern und Baben wegen gemeinsamer Ueberwachung ber Bobensearente. 57.
- Solofhauptmannicaft Lubmiasburg. Aufhebung berfelben, 54.
- Semin ar e. Berfügung, betreffent eine Beranberung in ber Ginrichtung ber evangelisch=theologisiden Seminare. 121.
- Steuern. Bekanntmachung, betreffend bie Rubenguderfteuer. 45. Berfügung, betreffend bie Uebergangofteuer von Liqueuren und abnlichen weingeisthaltenden Auffigfeiten, 54. Ber-

fugung, betreffend ben Bolljug bes Gefetes vom 19. September 1852 hinfichtlich ber Steuer von Capital=, Renten= Dienft= und Berufe-Gintommen. 55. Berfugung , betref= fent bie Umlage ber Grunds, Gefalls, Gebaubes und Gewerbeffeuer fur bas Etutejabr 1854-- 55. 65.

Strafen. Berfugung, betreffent Die Enifcheibung über bie Baulaft an fogenannten Rameral= ftraffen. 23.

Sprup. Berfugung, betreffent bie Gingange-Bergollung bes auslanbifden Sprups. 4.

Ueberganges Steuern und = Strafen. Berfugung, betreffend bie Ausstellung und Erlebi= gung von Uebergangofdeinen ju controlepflichtigen Getrantefendungen. 49. Berfügung. betreffent bie Uebergangefteuer von Liqueuren und abnlichen meingeifthaltenben Riuffig= feiten. 54. Berfügung, betreffend Die Eroffnung weiterer Uebergangeftragen fur Bein und Obstmoft, Branntwein, Bier und Malg. 62.

Umgelbe-Commiffariate. Berfugung, betreffend eine Menberung in beren Begirte-Ginthei= lung. 8.

Univerfitat. Berfagung, betreffend eine veranderte Ginrichtung ber Maturitate-Prafung fur ben Befuch berfelben. 9.

Beber. Berfagung, betreffent bie Sanbelebefugniffe bes vereinigten Gewerbes ber Beber. 107. Bein. Berfügung, betreffent bie Eröffnung weiterer Uebergangeftragen fur folden. 62. Beingeift. Berfagung, betreffend bie Uebergangoffeuer von Liqueuren und anbern meingeiftbal= tenben Rluffigfeiten. 54.

Bimmerleute. Berfugung, betreffent Die gwifchen ben Gopfern und Bimmerleuten ftreitige Be=

fugniß zu Undringung holzerner Berichaalungen. 96. 30 lim efen. R. Berordnung, betreffend bie Berfundigung bes Bertrags über die Fortbauer bes-Unichluffes bes Furftenthums Pyrmont an ben Bollverein. 1. ebenfo von Seite bes Großherzogthums Luremburg. 59. Berfügung, betreffend Die Gingange-Bergollung bes aublanbischen Streups. 4. Befanntmadung, Die im Konigreiche hannover bestehenden Bollfellen betreffenb. 41. Befanntmadung, betreffenb bas zur Anwendung boll-tariff beim Bertehr mit Defterreich beinenbe Waarenverzeichnis. 46. Befanntmachung betreffend die Rabengudersteuer. 45. Befanntmachung in Betreff beb Waarenvertepre gwischen ben Zollvereinoftaaten und Defterreiche mittelft beb Bobenfees. 50. Befannt= machung, betreffend bie Uebereintunft zwischen Barttemberg, Defferreich, Bavern und Baben wegen gemeinsamer Ueberwachung ber Bobenfeegrenze. 57. R. Berordnung, betreffend Die Erhohung bes Gingangegolls fur Befe. 61. Befanutmachung, betreffenb bie Ermafligung ber Rhein= und Reffargolle. 92. Berfugung, betreffend bie Erweiterung bes Termins fur jollfreie Ginlaffung von auslanbifdem Getreibe, Gulfenfruchten , Debl baraus und anderen Dublenfabrifaten. 96. 109.

Buder. Befanntmachung, betreffent bie Rubenguckerfteuer. 45.

In ber Rummer 7. find am Enbe Berichtigungen angezeigt.

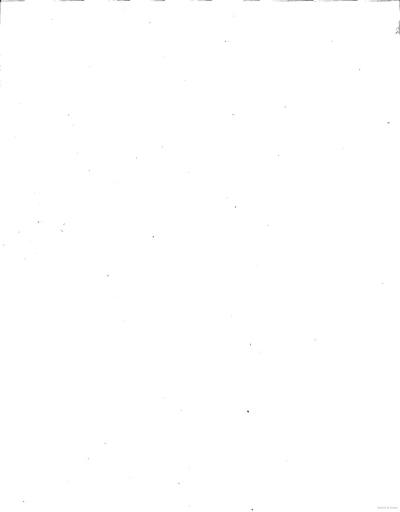

